PT 2292 .H2 K4

LIBRARY OF CONGRESS



00003159103













## Dichtungen

bon

Morit Sartmann.



Dichtungen

nod

### Mority Hartmann.



Leipzig. Berlag von J. J. Weber.

1845.

ME

2×2822

13/30/

# Nicolaus Lenan

nehme biese Blatter als Zeichen innigfter Liebe

nuaz

Verfaffer.



### Inhalt.

|   |                     |      |      |     |    |       |    |  | Seite |
|---|---------------------|------|------|-----|----|-------|----|--|-------|
| j | nnere Stimmen.      |      |      |     |    |       |    |  |       |
|   | Jubel               |      |      |     |    | ,     | `. |  | 17    |
|   | Auferstehung        |      |      |     |    |       |    |  | 18    |
|   | Borbedeutung        |      |      |     |    |       |    |  | 22    |
|   | An eine Sangerin.   |      |      |     |    |       |    |  | 24    |
|   | Thau                |      |      |     |    |       |    |  | 25    |
|   | Machtigallenschlag. |      |      |     |    | ٠     |    |  | 26    |
|   | Lied in der Macht.  |      |      |     |    |       |    |  | 29    |
|   | Trauriger Tag       |      |      |     |    |       |    |  | 31    |
|   | Seit fie gestorben. |      |      |     |    |       |    |  | 33    |
|   | Rächtlicher Ritt.   |      |      |     |    |       |    |  | 35    |
|   | An I*               |      |      |     |    |       |    |  | 38    |
|   | An die Todte        |      |      |     |    |       |    |  | 42    |
|   | Von Ihr             |      |      |     |    |       | 6  |  | 44    |
|   | Sechs Poetenauger   | n.,  |      |     |    |       | ٠  |  | 46    |
|   | An die Mutter.      |      |      |     |    |       |    |  |       |
|   | 1. Ein Abend        |      |      |     |    |       |    |  | 48    |
|   | 2. Nach der R       | ranl | heit | der | Mu | itter |    |  | 51    |
|   | 3. Der Ring .       |      |      |     |    |       |    |  | 53    |
|   | Der Name            |      |      |     |    |       |    |  | 56    |
|   | Die Heimath         |      |      |     |    |       |    |  | 58    |
|   | Cin Rich            |      |      |     |    |       |    |  | 60    |

|   |                             |       |   |   |   |   |   | Seite |
|---|-----------------------------|-------|---|---|---|---|---|-------|
| 3 | lus der Gegenwart.          |       |   |   |   |   |   |       |
|   | Deutsche Freiheitslieder    |       |   |   |   |   |   | 65    |
|   | Deutsche Monumente          |       |   |   |   |   |   | 68    |
|   | Die Rutlirose               |       |   |   |   |   |   | 74    |
|   | Die Zwei                    |       |   |   |   |   |   | 77    |
|   | Ein Sterbelager             |       |   |   |   |   |   | 83    |
|   | Ver deutsche Knecht         |       |   |   |   |   |   | 88    |
|   | Bei Waterloo                |       |   |   |   |   |   | 91    |
|   | Trinflied                   |       |   |   | , |   |   | 94    |
|   | Wenn ich einKönig war'! .   |       |   |   |   |   |   | 96    |
|   | Drei Lieder.                |       |   |   |   |   |   | 101   |
|   | Ruckständiger Sold          |       |   |   |   |   |   | 103   |
|   | An die Sonn = und Mondsucht | igen. |   |   |   |   |   | 108   |
| 7 | lus Böhmen.                 |       |   |   |   |   |   |       |
| • |                             |       |   |   |   |   |   | 113   |
|   | Die bohmischen Bauern       | •     | • | ٠ |   | • | • | 120   |
|   |                             | •     | • | ٠ | ٠ | • | • | 120   |
| 2 | lus Osten.                  |       |   |   |   |   |   |       |
|   | Das Polenlied               |       |   | ۰ |   |   |   | 127   |
|   | Gin Bater                   |       |   |   |   |   |   | 129   |
|   | Sobiesty                    |       |   |   |   |   |   | 132   |
|   | Die Drei                    |       |   |   |   |   | ۰ | 137   |
|   | Der Riese                   |       |   |   |   |   |   | 140   |
|   | Einer schönen Polin         |       |   |   |   |   |   | 144   |
| ç | pisch = Inrische Gedichte.  |       |   |   |   |   |   |       |
| ۳ | Die Kronwerber.             |       |   |   |   |   |   | 149   |
|   | Zu spåt.                    | •     | • | • | • | ٠ | • | 153   |
|   | Der Adlerkönig.             | •     |   | • | ٥ | • | • |       |
|   | Zwei Schiffe                |       |   |   |   |   |   |       |
|   |                             |       |   |   |   |   |   | 161   |
|   | Drei Sohne                  |       |   |   |   |   |   | 164   |
|   |                             |       |   |   |   |   |   |       |

|   | <b>a a a a</b>                    |       |      |      |       |        |    |     |     |      | Seite       |
|---|-----------------------------------|-------|------|------|-------|--------|----|-----|-----|------|-------------|
|   | Der Klausner: .<br>Die Brautfahrt | 9     | •    | ٠    |       |        | •  | ٠   | •   | ٠    | 166         |
|   | Die Brautfahrt.                   | • •   |      | ٠    | ٠     |        | ٠  | •   |     |      | 169         |
|   | Im Kerter                         |       |      |      |       | 7.     |    | -   |     |      | 171         |
|   | Der Mude                          |       |      |      |       |        |    |     | ٠   |      |             |
|   | Der Irrwisch                      |       |      |      |       | •      |    |     |     | ٠    | 176         |
|   | Der Meister                       |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 181         |
|   | Der weiße Schleier.               |       |      |      |       |        |    |     |     |      |             |
|   | Die Beichte                       |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 197         |
|   | Kiwin                             |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 207         |
| n | ermischte Gedicht                 |       |      |      |       |        |    |     |     |      |             |
| ~ | Der Frühling.                     |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 215         |
|   | An Meißner.                       |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 217         |
|   | An Meißner                        | е.    | i    | Ů    | ·     | ·      |    | ·   |     |      | 219         |
|   | Die Schwalbe                      |       | Ċ    | Ċ    |       | •      | i  |     |     | Ċ    | 222         |
|   | Mein ganges Leben i               | it ei | in I | ran  | m.    | ·      |    |     |     | ·    | 224         |
|   | An einen Knaben                   |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 226         |
|   | Warnung (An H. L-                 | n     | .).  | •    | •     | •      | •  | •   |     |      | 229         |
|   | Frühes Alter                      |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 231         |
|   | An eine Frau                      | •     | ·    | •    | •     | •      | •  | •   | •   |      | 233         |
| ~ |                                   | •     | •    | ٠    | •     | •      | ٠  | •   | •   | •    |             |
| 9 | onette.                           |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 237         |
|   | Letter Glaube                     | ٠     | *    | . *  | ٠     |        | ٠  | •   | ٠   | ٠    |             |
|   | Poesse                            | ٠     |      | ٠    | , * . | •      | ٠, |     | *   | * ., | 200         |
|   | In der yeimath.                   | ٠     |      |      | . •   | on exc |    |     | •   | ٠    | 239         |
|   | Un ein Maddyen, das               | mi    | ir e | tuv  | e's   | Bild   | ta | enf | te. | •    | 240         |
|   | Unmuth                            |       | ٠    | ٠    | ٠     |        | ٠  | ٠   | ٠   | ٠.   | 241         |
|   | Bettina. (1840)                   | •     | ٠    |      | ٠     | ٠      | ٠  | ٠   | ٠   | ٠    | 242         |
|   | Des Kaisers Geist.                |       | ٠    | ٠    | ٠     |        |    |     | ٠   | ٠    | 243         |
|   | Wilhelm von Humbo                 | ldt.  |      |      |       |        |    |     |     |      | 244         |
|   | Des Kindes Weinen                 | im    | ©ď,  | lafe |       |        |    |     |     |      | 245         |
|   | Schmerz.                          |       |      | ٠    |       |        |    |     | •   |      | <b>24</b> 6 |
|   | Lieb' und Sag                     |       |      |      |       |        |    |     |     |      | 247         |

|    |         |          |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | Geitc |
|----|---------|----------|-------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| G  | estalte | 11+      |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | Momen   | ite.     |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 251   |
|    | Gestalt |          |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 256   |
|    | An Fri  |          |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 259   |
|    |         | rab zu S |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 262   |
|    | Der Ve  |          |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 265   |
|    |         | inen Fr  |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 267   |
|    | Seine ! |          |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 270   |
|    | Idole.  |          |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 275   |
|    | An An   | astasius | Grů   | n.  | (18) | 41) |   |   |   |   |   |   |   | 279   |
|    | An die  |          |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 282   |
| 93 | öhmisc  | he El    | eaiee | 11. |      |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | 1 — 8.  | ,        | -     |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 289   |
|    | 1-0.    | •        |       | •   |      |     | • | • | • | • | • | • | • |       |
| E  | erzinen | t.       |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |       |
|    | Abbé X  | dogler.  |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | 309   |
|    |         | Bega.    |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | •319  |
|    |         |          |       |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |       |

# Relch und Schwert.



Der ich komm' aus dem Hufsitenlande, Glaube, daß ich Gottes Blut genossen — Liebe fühl' ich in mein Herz gegossen, Lieb' ist Gottes Blut — mein Herz sein Kelch.

Der ich fomm' aus bem Sufsitenlande, Glaube an bie fleischgewordnen Worte, Daß Gedanken werben zur Cohorte Und jedwedes Lied ein heilig Schwert.



I.

Innere Stimmen.



#### Inbel.

Leb' ich in Dir? — mein Sinn versinft, Natur, ein freud'ger Zecher, Ein Elffind, das den Thauwein trinft, In Deinem Blumenbecher?

Lebst Du in mir? — Die Lilie, Die aus den Meerestiefen Des Herzens taucht zur sonn'gen Hoh', Wo Lieb' und Geist sie riefen?

Ich lebe nun ein rasches Sein, Bon Innen und von Außen: Ein freier Fels im Sonnenschein, Im Herzen Quellenbrausen.

#### Auferstehung.

Debe starrt die alte Burg,
Drinnen nickt auf morschem Lehnstuhl
Des verschlafenen Bogtes Graukopf —
Rost benagt die Eisenrüstung;
Müde Mähren steh'n im Marstall,
Steine fallen aus den Mauern
Und die Wetterfahnen schrillen. —

Aber plohflich hebt im Saal sich Aus dem Schooß des starren Vormunds, Wo er tandelnd eingeschlummert, Eines Knaben heller Blondkopf; Blickt um sich — und von den Blicken Wiederglanzt des Saales Damm'rung Wie im Morgensonnenlicht; — Reißt die Rustung von den Wanden, Panzer, Schild und Morgenstern, Helm und Lanze und den Flammberg
Butt er glanzend zu Kristallen.
In den Hof ruft er dem Burgvolf:
Knecht und Knappe, Pag' und Troßbub',
Auf! und striegelt eure Rosse,
Schmücket euch mit neuen Scharpen,
Blüh'nden Blumenguirlanden,
Stecket auf die grünen Fähnlein,
Laßt erklingen hell das Jagdhorn,
Deffnet schnell das alte Burgthor,
Daß die Minnesänger kommen,

Hei! Wie wird es da lebendig! Waldhornklang und Harfensang, Roßgestamps und Schilberschwung, Fähnleinweh'n und Blumenduft.

Nun beginnt ber tolle Zug: Ihm voran ber junge Selb; Braffelnd fällt das Burgthor hinten. Wie der Lenzmond glänzt fein Helm, Wie die Sonne brennt fein Schild, Wie der Tannbaum weht fein Helmbusch.

Geht der Zug durch manche Reihen Blumbefranzter Liebespaare, Goldfisch, Schwan und Nachtigall, Die verwunschenen Prinzessen, Und die Nymphen, aus dem Erdschloß Alter widerwart'ger Gnomen Durch sein Machtwort zu befreien.

Solche Mahrchen wehten, Solche Bilber spielten, Leichte Schmetterlinge, Mir um Aug' und Stirne, Alls im holden Maimond Ich von schneeigen Bergen Mieberstieg zu Thale. Und es schien, ob stürmend Sich von jedem Schneeberg Solche Schwärme stürzten Alabasterblanker Blondgelockter Ritter.

Doch warum nur mußt' ich Meine Blicke senden Nach den Frühlingsbildern In ein långst verwehtes Moderndes Jahrhundert? —

Ober ist die Zeit, Ober ist das Leben So gar arm an Bildern, Die dem Frühling gleichen?!

#### Vorbedentung.

Als ich im Lenz die erste Schwalb' erblickt, Gleich Ihr die Kunde bracht' ich, lustentzückt.

Sie aber sprach: Des Frühlings grünes Buch Enthalt in jedem Zug prophet'schen Spruch.

So fagt die Schwalbe Dir, die einfam war, Daß Du allein noch bleibst auch dieses Jahr.

Allein! Allein! Das ist bas trube Wort, Das mir am Bergen naget fort und fort,

Das ift ber alte, winterkalte Bann, In bem bie Liebe nicht gedeihen kann.

Wie traurig ist's, wenn Alles singt und sproßt, Sich selbst verzehren in dem alten Rost! Vor fich bes Jahres grune Pfabe feh'n, Und fie allein mit vollem Gerzen geh'n! -

Doch besser ist ber prophezeite Schmerz, Der mit bem Frühling einzieht in bas Herz,

Alls eines Kummers unverhofftes Gift, Das unverfohnt zu Tob bie Seele trifft.

So gruß' ich Dich, Du heil'ge Ginsamkeit, Du bift bas trubfte nicht von allem Leib.

#### An eine Sängerin.

Du fingst so schön! Was mag die Seele So sehr, so wehmuthsvoll burchbeben — Wer fragt, was einem Herzen sehle? Wer fragt nach einem Liederleben? —

Verbirg Dich tief in Einsamkeiten! Doch laß aus blühendem Gemuthe Auf's Volk, auf uns herniedergleiten, Wie Rosenbaume, Duft und Blüthe.

Nie foll ein Herz mehr offenbaren Bon seinem schmerzgezwungnen Schweigen, Als wie ber Baum, wenn Herbste fahren Mit trübem Klang in seinen Zweigen

#### Than.

Die Blumenkrone glanzt befeuchtet Bon einer Thrane. Balb Nimmt fie bie Sonne, wenn fie leuchtet, Mit strahlender Gewalt.

Die andre in der Bruft der Blume, Die raubt nicht Sonnengluth, Die bleibt in ihrem Heiligthume, Und wird der Blume Blut.

Giebt's Thranen, Die ber Menschen Freude Leicht von der Wange füßt; Giebt's manche noch, Die mit dem Leide Bor keinem Strabl gerfließt. —

#### Nachtigallenschlag.

Gehüllt in tiefe Finsterniß Ruht Feld, und Wald, und Garten, Bergebens scheinen Blum' und Baum Auf Mondeskuß zu warten.

Unfichtbar fällt ber Thau herab — Glanzlose Reuezähren, Wie sie ein schuldvoll Menschenherz Für langes Leiden nähren.

Um himmel stehen unbewegt Gewitterschwere Massen, — Gedanken, die von Lieb' und Lust Kein Herz durchdringen lassen. Da tont vom nahen hain zu mir Ein wundervolles Tonen — Bergeffen, Blume, Wolf' und Baum, Und unsichtbare Thranen.

Es war im hain bie Nachtigall, Die sich in Liebern wiegte, Und allen schweren Traum ber Nacht Durch ihren Klang bestegte.

Und wie sie klagte durch die Nacht Die seligen Minuten, War mir's, ob Reu' und Schmerz in mir Und allen Herzen ruhten.

So als das Nachtigallenlieb, Dein Leben zu mir tonte, Und meine Nacht und meinen Schmerz Mit Einem Klang versöhnte! Nun wurden Wochen, Monde schon Die seligen Minuten, Seit mir im Herzen Reu' und Schmerz Im Zauberschlase ruhten.

D baß sie nicht verklängen schnell, Die holden Liebeslieder! D kling' in Liebe fort, mein Herz! Sonst wird es dunkel wieder.

Gebanken kehrten wieder bald, Die wie die Wolken wären, Und ungeliebte Blumen gab's Und unsichtbare Zähren.

#### Lied in der Macht.

Sind's Leiden, sind's Freuden, Was in mir erwacht? Du hast es gewecket, Du sollst es entscheiden, O herrliche Nacht!

Wer kann es bestimmen, Was Herzen bewegt! Die Leiden, die Freuden, Wie leicht sie verschwimmen, Das weiß, wer sie trägt.

Was frommt es zu lauschen Der Nachtigall spät Und den Bäumen, die rauschen; Sind's Leiben, sind's Freuden, Ist's Klag', ist's Gebet? So stimmet allmälig Die Seele mit ein In Leiben und Freuden, Jetzt traurig, jetzt selig, Jetzt Beides zu sein.

Du schaffendes Wesen, Dir sei es vermacht, Du Zauber der Träume, Das Räthsel zu lösen. Wohlan, gute Nacht!

## Crauriger Cag.

D Gott, wie bin ich traurig heute, Wie überwältigt es mich wieder: Es tont um mich wie Grabgeläute, Darunter flingen Liebeslieder.

Es tont um mich, wie jene Glocken, Als sie Dich trugen von ben Deinen, Als meine Augen starr und trocken — O Gott, ich konnte ja nicht weinen.

Es tont um mich, wie jene Lieber, Die ich gesungen, liebeselig — Es stieg mit Dir mein Gluck hernieder Und meine Lieber auch allmälig. Sonst ist es tonlos mir im Innern; Nur manchmal wehet, so wie heute, Durch meine Seel' ein Deinerinnern Als Liebeslied, als Grabgelaute.

So ton' es fort! — In meiner Stube Will ich mich heimlich heut' verschließen, Alls lag' ich einsam in der Grube; Und lasse meine Thränen fließen.

## Seit fie gestorben.

Seit ste gestorben, ist mir Eins gewiß: Daß es ein Ewiges muß geben, Denn über meines Herzens Riß Fühl' ich ein ew'ges Leiben schweben, Seit sie gestorben.

Seit sie gestorben, bin ich stolz und kuhn: — Ich weiß es nun, was Herzen tragen; Was sind mir fürder alle Müh'n? Was giebt es ferner noch zu wagen, Seit sie gestorben?

Seit sie gestorben, lebt im Herzen mir Ein Bild ber heiligsten Verklarung, Bin ich ein Baum, ben für und für Die Seil'ge schützet vor Zerstörung, Seit sie gestorben.

Seit sie gestorben, ist ein fester Wall Von Einsamkeit um mich gezogen, Vergebens ist der Ueberfall Der Freuden, die mich rings umwogen, Seit sie gestorben.

Seit ste gestorben, hat die tiefste Ruh'
Sich heimisch in mein Herz gesenket,
Die Seele schließt die Augen zu
Und ahnt und träumt mehr, als ste denket,
Seit ste gestorben.

#### Mächtlicher Ritt.

Ich reite einsam durch die Nacht, Mein Roß selbst scheint zu fühlen Des Mondes heil'ge Weihemacht, Und sich im Thau zu kühlen.

Der thau'ge Nebel steigt im Thal — Das sind ber Erbe Thranen, Die traumhaft mit dem Himmelsstrahl Sich zu vereinen sehnen.

Und friedvoll Alles, was da sprießt Im stillen Pflanzenleben; Die Welle, die um Blumen sließt, Kann nur in Liebe beben. Mir aber zeigt der Mondenschein Ein Ziel, nach dem ich trabe, Es ift der weiße Leichenstein Auf einem Mädchengrabe.

D daß es immer hin mich zieht Nach einem Kirchhoffrieden, Und daß mich mahnt jedwedes Lied Un's Glück, das längst geschieden!

Daß man's nicht wieder fassen kann, Was einmal Freuden brachte! Und daß man nimmer lassen kann, Was einmal elend machte!

Der ersten Liebe Mondenlicht Kann keine Macht vernichten; Es blickt ihr weinend Kindgesicht Durch Leben und durch Dichten. Glückselig Jener, bessen Herz Berlor kein erstes Lieben — Und dreimal selig, wer im Schmerz Sich selbst getreu geblieben.

Mein Kößlein, trabe immer zu! Ich werbe nie gesunden — Die Liebe läßt mir nimmer Ruh' Mit immer neuen Wunden. An T\*\*\*

Ī.

Und teine Lasten eines harten Spruchs — Und teine Lasten eines harten Spruchs — Uns trennt das Leben mit der ganzen Schwere Des hergebrachten, alten, schalen Fluchs.

So bleibe Du in Deines Hauses Kreisen, In seiner frommen Stille schlummre Du! Ich will die Welt kometenhaft durchkreisen, Und slieh'n und kommen, ohne Rast und Ruh'. Du bist die Perle in des Meeres Grunde, Reisst leidend auch entgegen Deinem Glanz — Ich bin der Mastbaum, der in nacht'ger Stunde Vorübertreibt auf wildem Wellentanz.

Du bift das Gold, das zwischen Felsenriffen Ausspendet durch die Nacht sein mildes Licht — Ich bin das Eisen, das zum Dolch geschliffen In's Feindes=Herz auf seiner Irrsahrt bricht.

So lebe wohl! Ich sehe bald Dich wieder! D, daß der Trennung Weh ich fühlen muß, Daß mir im Herzen klingen Scheibelieder Bei jedem Wiederseh'n und seinem Kuß!

Entråthselt ist mir nun die alte Klage Vom tiessten Weh im höchsten Liebesglück — Du gabst mir gold'ne, glückdurchstrahlte. Tage — Nun sie entsloh'n — bleibt Nacht und Schmerz zurück. Π.

Ich liebe Dich, und bas ist Alles, Was Dir mein Herz gestehen kann. Ich rede kurz, denn ich bin Mann, Was braucht es auch des långern Schalles!

Und noch zu viel — o konnt' ich schweigen Und mich verschließen fort und fort, Und Dir aus keinem einz'gen Wort Das Inn're meines Herzens zeigen.

Wild ist der Sturm und wild mein Leben Und trüber, als es ahnt Dein Herz — Ach groß genug ist schon Dein Schmerz, Was sollst Du noch für Andre beben? Es ist Dein Herz wie eine Hutte Im Elend felber ruheschon; Es foll auflodernd nicht vergeh'n In meiner Liebe Flammenmitte.

Und nie verzieh' ich's meinem Gerzen, War' ich's, ber frech heraufbeschwort Den Geist, ber Dich unwurdig stort In Deinen großen heil'gen Schmerzen.

#### An die Codte.

Ich möchte bitter weinen, Daß Du gestorben bist, Und doch will es mir scheinen, Daß es so besser ist.

Es war' Dein schöner Glaube Zerfallen in der Welt, Gleichwie im Herbst zu Staube Des Frühlings Rose fällt.

Dich hatte jeber Kummer Leicht wie ein Rohr gebeugt, Wohl Dir in Deinem Schlummer, Wo felbst das Träumen schweigt. Bon meinem heißen Lieben, Das nun für ewig Dein, Bar' nur Dir übrig blieben Des Treubruchs Schmerz allein.

Ich mochte bitter weinen, Daß Du gestorben bist, Und doch will es mir scheinen, Daß es so besser ift.

## Von Ihr.

Fern von Gottes Herzen, Ihrem Heimathland, Ist die Seele einsam An die Welt gebannt.

Ein geheimes Trauern Winkt ihr himmelwärts, Doch ihr fehlt Verständniß Für den eignen Schmerz.

Bis das Lied des Himmels, Bis sich niedersenkt Liebe — und die Sehnsucht Nach der Heimath lenkt. Liebe ist der Seele, Was dem Alpenfind Der verlornen Berge Ferne Lieder sind.

Darum ist ber Seele Einz'ge Ruhefrist, Wenn sie ruht, wo einzig Ihre Heimath ist.

### Sechs Poetenangen.

Un eine Tangenbe.

Sechs Boetenaugen,
Die zu morden taugen
Ieden leichten Scherz mit ihrer Gluth,
Folgen als Trabanten
Dir, der sie entbrannten,
Und Du tanzest fort im Nebermuth?

Laß Dich warnen, Kühne!
Dir als Opfersühne
Warfen Dreie hin ihr Lebensheil —
So beglücke Einen,
Laß die Andern weinen,
Weinen um ihr todtes Glückestheil.

Dichteraugen weinenb
Sind wie Sterne, scheinenb
Durch die Nebel nur mit sansterm Glanz,
Sind wie Beterschaaren
In den Bußtalaren,
Und die Thrånen sind ihr Rosenkranz.

Doch wie von der Bufte, Bon der oben Kufte Jeder Sonnstrahl ruckbebt wie im Schmerz, Beben so zusammen Dichteraugenstammen, Wenn sie fallen in ein obes Herz.

Sechs Boetenaugen,
Die zu morden taugen
Herz und Blume durch die Macht des Blicks —
Mag Dich Gott behüten,
Daß nicht die verglühten
Werden Todtenfackeln Deines Glücks.

An die Mutter.

1.

## Ein Abend.

Aus frühster Kindheit ein Erinnern Ist mir vor allen andern lieb — Das mir in meinem trüben Innern Ein lichter Stern noch hangen blieb.

Die Mutter saß bei spätem Lichte, Das kranke Schwesterlein im Schooß — Bon ihrem blassen Angesichte Hernieder Thrån' auf Thråne sloß. Es war ein kummerstilles Weinen — Noch wußt' ich Nichts von Niobe, Doch fühlt' ich, wie sich kann versteinen Ein Mutterherz bei solchem Weh.

Ich faß im Winkel tief verborgen Und fah sie an bei'm Lampenschein, Und fühlte Neid um all die Sorgen Der Mutter für mein Schwesterlein.

So wollt' ich ruh'n in ihrem Schooße, Bestrahlt von ihrem nassen Aug' — Die Mutterlieb', die heil'ge, große, Empfinden in bes Seufzers Hauch. —

Mein Schwesterlein war bald genesen, Und mit mir ward ber Glaube groß, Daß ihr wie Balsam sei gewesen Der Thrånen Thau, ber für sie floß. Des Knaben Bunsch und Glaube — beibe, Sie haben später sich bewährt — Ich hab' mit manchem tiesen Leibe Der Mutter Herz für mich genährt.

Und je mehr Thranen da geflossen, So liebevoller schlug ihr Herz; Und Linderung hat ste gegossen, Genesung, in so manchen Schmerz. 2.

#### Nach der Krankheit der Mutter.

Krank warst Du, frank! — Und siegergroß Stand schon ber Tob an Deinem Bette, Indeß im warmen Lebensschooß Ich mich gewiegt an ferner Statte.

Ich schwelgte in ber Sternenpracht, Die heilungsvoll mein Herz burchzuckte: Es war bieselbe Mitternacht, Die Dich mit Leiden fast erdrückte.

D nimmermehr vergeb' ich's mir, Daß ich in Uhnung nicht erfrankte, Und daß ich nicht dem Tod mit Dir, Wenn auch entfernt, entgegen schwankte. Und Sunde scheint mir, daß ich nicht Mit Dir geduldet in der Ferne, Und daß mir nicht wie Grabeslicht Geleuchtet damals alle Sterne.

Und daß es mir nicht vorwurfsvoll Gerabgeweht von Busch und Baumen, Auf daß ich weinen, weinen soll — Daß ich nicht starb in hundert Traumen.

Nicht eher ist die Schuld gesühnt, Bis daß ich lieg' in Deinen Armen, Bis daß ich wieder unverdient Am Mutterherzen darf erwarmen. 3.

## Der Ring.

Den gab zum Angebenken Die Mutter, als wir schieden; Ich konnt' nur Thranen schenken, Und sie, sie war zufrieden.

Rubin, der mild und bunkel Sein blutend Licht verglühet, Ist von Demantgesunkel Rechts so wie links umsprühet.

Du gleichst bem Mutterherzen, Rubin, das bangt und blutet, Indeß die Welt mit Scherzen Und Glanz ihr Kind umfluthet. Und als sie ihn gegeben, Bon Thranen unterbrochen, Mit Herz= und Lippenbeben, Hat sie zu mir gesprochen:

"Den Ring — am Sterbebette "Gab mir schon im Erblassen "Die Mutter, und ich hätte "Ihn nicht von mir gelassen,

"Mår' nicht ein jedes Scheiden "Aus meines Kindes Nähe "Ein neues Sterbeleiden, "Ein neues Grabeswehe.

"Drum hore auch die Worte, "Die ich von ihr empfangen: "Stets bleibt am felben Orte, "Wer liebend fortgegangen. "Der schwächste von den Ringen "Ift der, die Dich umwinden, "Und kann mit Macht nicht zwingen "Und mit Gewalt nicht binden;

"Denn ist die Kraft entschwunden, "Daß er nicht halt gemeinsam, "Dann ist nur Ein's gebunden, "In Kerkerschmerz und einsam!

"Du haft nicht meinem Herzen, "D Sohn! dies Loos beschieden! —" Seitdem gab ich ihr Schmerzen, Und sie — sie war zufrieden. —

## Der Name.

Des theuern Namens Lettern schnitt ich In unsers Waldes schönften Baum, Dann thranbenetzten Auges schritt ich Aus meinem liebburchseelten Raum.

Ein dumpfes, flagend Rauschen schickte Der Tiesverwundete mir nach, Und als ich wieder ruckwärts blickte, Durchsuhr mein Herz ein schweres Ach.

Denn große Thrånen rollten nieder Aus seiner Wund', dem Namenszug — Es weinte, der bis jetzt nur Lieder Und klangumwehte Bluthen trug. Ich wollte Dir bas Schönste geben, Das ich vom Dasein noch erkannt, Und habe in Dein Bluthenleben Mit Einem Wort den Schmerz gebannt.

Ich kann Dein Schicksal nach bem meinen Dir, armer Baum! nun prophezei'n: Du wirst mit jedem Frühling weinen, Und Dich am Gerbste nur erfreu'n.

## Die Beimath.

Die vermorschte Hutte meines Vaters, Und die Zelle unfers frommen Paters, Und im ganzen Dorf jedwebe Sutte, Mit den schwanken Kreuzen in der Mitte. Das uralte Schloß, beg Fahnlein schrillen, Kreischend nach des Wind = Despoten Willen Mit der alten Uhr, im ew'gen Schlummer, Deren Zeiger ftets nach einer Rummer. Täglich einmal doch die rechte deutet. Und nicht fort von der Verblagten schreitet, Db er mahnend gabe ernste Runde, Die Jedwedem kommt, der Lebensstunde Und daß jede glub'nd in Lieb' und Haffe In der Zeit verstumme und verblaffe Vaters Haus, und Dorf und Schloß, und Zelle Stehen alle auf geweihter Stelle! -

Und die Blume, die die Schwester pfluckt. Die zum Tang die braunen Locken schmuckt. Ihre Abnfrau mußt' mit Wittwenzähren, Statt bes Thaues, ihre Bluthen nabren Denn ein Kirchhof war vor hundert Jahren, Wo fich unsers Dorfes Butten schaaren. Darum, als ich mich bes Lebens Welle Gab babin, und überschritt die Schwelle. Die einmal ein Leichenstein gewesen. Mußt' ich nicht erst Weltgeschichten lesen, Bu erforschen all ber Dinge Wesen, Und als ich bahinschritt an bem Stabe, Den vom Grabesbaum geraubt ich habe, Rief ich felbst mir zu bes Trostes Labe: Mensch, Du bist entkeimt geweihtem Boben ; Mag Dich immerhin Dein Schickfal tragen, Blubst boch fort, umweht vom Kirchhof=Obem Mur in Bergen mußt Du Wurzel schlagen.

## Ein Lied.

Ein einzig Lied nur mocht' ich füngen, Darin mein ganzes Fühlen ruht — Darein mein ganzes Leben zwingen, Dann ware Alles, Alles gut.

Dann ware boch bas Wort gefunden, Der Zauber ware bann erspäht, Der alle Wunden macht gefunden, Und friedvoll um die Seele weht.

So bunkt nur ein zerbroch'ner Becher Das Lieb mir, das ich sang bis jetst — Ich schlürfe d'raus, ein durst'ger Zecher, Bergebens, was die Seele letzt. So foll ihm nie ber Rausch entsteigen, Wie's immer mir im Herzen schaumt — Soll's nimmer Paradiese zeigen, Und Houris, wie's der Zecher traumt?

Natur! ich stand an Deiner Pforte:
Sie that sich auf — wenn ich gewacht —
So gieb mir nun das Wort der Worte,
Daß ich es ruse durch die Nacht.

Ich habe, Liebe! Dir geblutet, Bertrau' mir der Erkenntniß Wort, Das tief verborgen in mir fluthet Und das mich dränget fort und fort.

Was kann benn mehr, ein Lied zu singen, Die arme Dichterseele thun? Alls felber sich zum Opfer bringen, Und in der Liebe nimmer ruh'n? Ich leibe, bis ich ausgelitten, Ich liebe, bis ich ausgelebt, Dann fommt die Zeit wohl — wo inmitten Von Lieb' und Schmerz ein Lieb entschwebt.

# II.

Aus der Gegenwart.



### Deutsche Freiheitslieder.

Was soll das ew'ge Streiten, nach Außen und nach Innen?

Ein's haben wir verloren, Ein's gilt es zu ge-

Berloren ift das alte, das angestammte Recht. Es ist nur zu gewinnen im mannlichsten Gefecht.

Was foll das ew'ge Singen, barob fein Furst er= rothet?

The habt mit allen Liebern noch feinen Traum getödtet.

Ihr habt wie Kinderleichen die Klagen hingestreu't, Es hat d'rob feine Herrschgier am Weg zurückgescheu't. Wohl bringt Dein Lieb, o Deutscher! aus tiefster Herzenskammer;

Ein Fürstenherz zu sprengen, ist's nicht ber rechte Sammer.

Wohl ist's ein heil'ges Feuer, das Dich zu singen brangt,

Doch an gefalbten Häuptern hat's noch fein Haar versengt.

Du wirst mit schönen Worten lang' keine Thaten faen, Du reich an lahmen Führern, doch durftig an Thrtaen! So klingt Dein Lied nach Freiheit als wie ein Liebesbrief

Nach einem geilen Weibe, das Deinem Arm entlief.

Du wußtest nicht die Freiheit acht mannlich fest zu halten,

Bei Worten nur und Worten mußt' ihre Lieb' er= falten;

Das glüh'noste Weib erkaltet, wo nichts als Liebes=

Du mußt es heiß umfassen, und es nicht lieben nur.

Ein Freiheitslied mag klingen zum Sturze von Bastillen, Als Requiescat schließ' es des Zwingherrn letzten Willen In Nachten, wie die Nacht war vor Grochow trub und still,

Die stürmisch wie die Nacht war, als sang Rouget de Liste.

Nach ausgekämpften Schlachten, nur unter Friedens= palmen

Tont wohl ein achtes Schlachtlied und stimmen Freiheitspfalmen;

Doch an ben Stromen Babels lagt man das Liebern fein, —

Die Harfen an die Weiben, — ba blaf' ber Sturm barein!

#### Deutsche Monumente.

Nach allen Strichen, im Often und Westen, In Thalern und Walbern, auf Bergessesten, Erhebt sich der Denkmaler eherne Bracht. — Da sieht man im kunstlichen Leben prangen, Die Fesseln sprengten, den Flammberg schwangen; Die Gott und Liebe und Freiheit besangen, Ersteh'n aus droh'nder Vergessenheit Nacht. —

Was schaarst Du um Dich, o Deutscher! Die Tobten, Die Dir des Lebens Früchte geboten, Des Wissens, der Liebe, der Freiheit Frucht! — Und die Du verschmaht, weil sie Pfassen verschmahten, Und die Du zertratst, weil Dein Herr sie zertreten! Was Du am Sockel nun suchst zu erbeten, D hattest Du's in ihrem Leben gesucht!

Was rufft Du, o Deutscher! die Todten in's Leben? Du kannst ihnen noch nicht das Gerrliche geben, Wosur sie geblutet, gekämpst ohne Rast — Gleichwie die Aegypter bei'm festlichen Mable Erweckten die Geister mit vollem Pokale, Auf daß sie mit ihnen der Freuden Schale Noch einmal leeren bei'm Weibetoast.

D anders muß ich und trauriger deuten Dies Geisterbannen vergangener Zeiten, Und ach! wie scheinet die Deutung mir wahr — Alls Homa lag an Thrannenkette, Da erst an mancher altheiligen Statte Erhoben sich Bogen und Saul' und Altar. Erinnerungszeiten sind Zeiten der Schwäche — Das Schilf im Strombett versickerter Bäche Alesst nach die Welle, die einstens hier sprang — Der Wüste gedenket der Löwe im Bauer — Der Aar verlassener Hochlandsschauer — Und Freiheit durchwehte das Lied der Trauer, Das an den Strömen Babels erklang.

D! Laß Dich nicht durch ein Standbild bethören, Mein großes Wolk! und lerne beschwören Mit todten Helden die todte Krast! Manch eh'rnes Werk hast zu bau'n Du begonnen, Umstrahlt von des Geistes weitleuchtenden Sonnen, Und wieder ist es in Nebel zerronnen, Bom ewigen Erbseind dahingerafft.

Ein Sockel war's, ben Du anfingst zu bauen Mit Mannerblut und bem Schmucke ber Frauen, Das achtzehnhundert und dreizehnte Jahr — Wo bleibt der Gott, den Du blutig gerochen, Und den sie hinanzustellen versprochen?! — Sie haben wie Scherben ihr Wort gebrochen, Weil's nur ein Kaiser= und Fürstenwort war.

Und drei Jahrhunderte kaum sind verstossen, Da hat dem Geiste ein Denkmal gegossen Der Mann, der die Nacht und die Kutte zerriß — Zu Wittenberg, von den Säulen getragen, Sieht er um die Welt sich geisernd schlagen Die Schlange, und gistig sein Werk benagen, Die kraftlos ihn in die Ferse bis.

So steht auch, der Flügel gegeben dem Worte, Der aufgethan die verschlossene Pforte, Und Wassen vertheilt an jeglichen Herd — Darf "Freiheit" das lauschende Ohr ihm umwettern, Und hort er die Stimme von Deutschlands Errettern? Nein! Nein! er sieht sie nur stürzend zerschmettern Und sterben verbannt auf frankischer Erd?! Du hast Dir nur selbst Deinen Grabstein gegeben, D Deutschland! so lange noch fremd Deinem Leben In Deine Schwächen die Helden seh'n — So lang' ein Bertreter vertritt beutsche Throne, So lang' noch die Knute droht Herrmann's Sohne, So lang' noch die kleingeaugten Spione Durch Deine Paläste und Huten späh'n.

\* \* \*

Doch mögen sie steh'n und prangen und glänzen, Durch schwankende Herzen, und Deutschland bekränzen, Als wie ein erhabener Kranz von Erz.
Nach einem Gebilde vor andern allen
Soll hoffend das suchende Auge wallen —
Vor Einem soll laut in Liedern schallen
Ein leuchtender Geist, ein redliches Herz.

's ist Armin's Saule! — So hebe die Nechte, D Deutschland! und schwinge das Schwert, das achte, Und werbe ein Helb aus Einem Guß. Im heimischen Wald laß hallen vom Schilde Ein Freiheitslied durch Europa's Gefilde, Zertritt die eingenistete Gilde, Wie romische Geier Arminius!

## Die Rutlirofe.

Am Rutli brach ich eine Rose Zum Angedenken an den Ort, Wo aufgeblüht die dornenlose, Die düftereiche Freiheitsrose, Die noch bis heute nicht verdorrt.

Am Herzen trug ich sie verborgen, Da soll sie ruh'n und dusten still; Zur Heimath zog ich gegen Morgen, Drum muß sie ruh'n so ties verborgen, Wenn ich die Heimath sehen will. Man fürchtet sich vor solchem Glanze In meinem lieben Seimathland; Dort heißt man sie die gift'ge Pflanze, Die nur betäubt mit Duft und Glanze, In meinem lieben Seimathland.

Drum als ich kam zur Heimathgrenze, Nahm ich sie vor zum letzten Mal: Noch einmal mir in's Auge glanze, Mag kussen Dich an dieser Grenze Zum Abschied noch der Sonnenstrahl.

Doch als ich sie hervorgenommen, Da war die Rose welf und fahl; Ihr schönes Leben war verglommen, Sind Thrånen mir in's Aug' gekommen, Und mich beschlich herzinn'ge Qual. "Dich hat das Heimweh wohl getödtet, D'ran stecht jedwedes Allpenkind; Daheim hat Dich das Gluck geröthet, Hier starbst Du hin zu schnell getödtet, Wo Freiheitslüfte ferne sind."

"Ich aber fühl' ein tiefres Kränken, Daß beutschen Sohnen nicht gegönnt Das kleinste Freiheitsangebenken, In seinen Duft sich zu versenken Für einen glücklichen Moment;"

"Daß jeder blühende Gedanke, Den unser Herz geheget hat, Abwelken foll an deutscher Schranke Und fallen muß, als wie das kranke, Das duftberaubte Rosenblatt."

# Die Bwei.

Von Allen, bie aus Habsburg Beherrichten beutsches Lant, Hat sich mein herz mit Liebe Nur Zweien zugewandt.

Die Andern mag verehren, Wem Nacht und Dunkel werth, Wer Papst und Jesuiten Und Pfassenranke ehrt. Die Anbern mag da lieben, Wer sich nicht selber liebt, Und Gott und Geist und Freiheit Als Zoll und Steuer giebt.

Wer gern burch Buften wandert Und sich am Sand ergogt, Den keine Blume schmücket, Kein Quell, kein Thau benetzt;

Wer gern auf Sumpfen rastet, Vom Frewischtanz umglüht, Wer gern auf Seeen schiffet Bei Frosch = und Unkenlieb;

Wer an verborrten Wälbern, An starren Bilberreih'n, An nächt'ger Gruft sich freuet, Mag ihnen Weihrauch streu'n. Die Zweie find Dasen Im oden Wustensand, Sie sind bes todten Meeres Korallen=Inselland.

Sie find die Katarakte, Wo ein versumpster Fluß Noch Regenbogen spannen! Und Verlen stäuben muß.

Sie find, was nach ber Lichtung Ein feltner Lerchengaft, Sie find ber tobten Eiche Einsamer Bluthenaft.

Sie fielen in die Arme Der liebedurst'gen Welt — Aus todten Steinesmassen, Bon Gott und Lieb' erhellt. Der Eine war die Sonne Der neuerwachten Zeit; Das Abendroth der Andre Vor neuer Dunkelheit.

Der Eine war der Kampe Für deutsche Ehr' und Kraft; Ein Schwert, durch Nächte bligend, Ein schimmernder Lanzenschaft.

Er war ber beutschen Ritter Allletter Scheibegruß, Ihm schlug die Bardenharse Held Anastasius.

Der Franke und ber Schwabe, Der Baier und ber Sachf', Sie nannten ihn den treuen, Den letzten Ritter Mar. Sein Name lebt in Liebern, Er glanzt wie Sonnenlicht; Das Lieb ertont wie Schwertschlag, Das ihm zu Ruhme spricht.

Des Andern Thun und Segen Ift nicht fur's Lied gemacht; Kein Herold fann's verfünden, Was er in Lieb' erbacht.

Willst Du ein Lied ihm singen, So sing ein Frühlingslied; Sing eines Löwen Leben, Sing, wie ein Reh verschied.

Doch beffer ift's, Du geheft Um Mitternacht allein Und rufft ben Namen Joseph In Wald und See hinein. Ober wenn Du die Schmerzen Der Welt um Dich vereinst; Du bleibst auf Deiner Kammer Und benkest sein — und weinst.

# Ein Sterbelager.

Das trubste Sterbelager, Das die Geschichte sah; Ein Mann, todtblaß und hager, Liegt auf dem Bette da.

Der Burpur, der's umwehet, Gleicht sehr dem Abendroth; Weil bald hier untergehet Ein Sonnenlicht im Tod.

Daß keine Thråne falle An feiner Lagerstatt?! Vielleicht, weil er sie alle Dereinst getrocknet hat. Sein Aug' ist gramestrübe, Gleich bem umwölften Tag, Der nicht mit ganzer Liebe Hervorzugeh'n vermag.

Denn die sein Bett umbegen, Die sind die Wolkenmacht, Die seinen Frühlingssegen Aushascht in ihre Nacht,

Und die die Blüthen alle, Die leuchtend er beglückt, Mit ihrem Nebelschwalle, Da's wieder Nacht, erdrückt.

Und wie bei'm Untergange Die Eule, neubelebt, Zu nacht'gem Unglücksfange Den Heroldruf erhebt, So tont zu biefer Stunde, Betrübter Zukunft schwer, Die buftre Ungluckskunde Aus allen Landern her:

"Die Lerchen, Freiheit singent, Die Du hinausgesandt, Sie sinken, matt sich schwingend, Halbtodt auf's obe Land.

"Das Wort, bas Du verkündet, Berhallt in leerer Luft; Die Gluth, die Du entzündet, Erstirbt an Deiner Gruft.

"Dir banken nicht die Lande, Die Du gabst fesselfrei; Neu fügen sich die Bande Der alten Sklaverei." Im trübsten Sterbelager, Das die Geschicht' erblickt — Der Mann, todtblaß und hager, Spricht also, grambedrückt:

"So hatten die Neronen, "Die Menschengeißeln, Recht; "Nicht darf an Fürstenthronen "Bau'n Hütten das Geschlecht.

"Das war' ein Herz von Steine, "Das folch ein Dolch nicht trifft, "Die Thran', die ich nicht weine, "Wird innen mir zu Gift.

"Sieht mich in späten Tagen "Die Welt einst rückgefehrt, "Will ich sie erst befragen: "Ob sie der Freiheit werth?!" Das war Joseph, der Kaiser, Und das sein Testament; Mennt andre Fürsten weiser — Da ihr nicht besser'n kenn't.

### Der dentsche Anecht.

Bin ich nicht ein Knecht der Knechte? Bin ich nicht ein arger Schelm? Warum schwingt ein Schwert die Rechte? Warum drückt mein Haupt ein Helm? Bin ich nicht ein Knecht der Knechte? Weiß ich denn, wofür ich fechte?

Jungst im Treffen mit den Franken Hort' ich druben Ruf und Lied, Die mir auf die Seele fanken, Daß es nun mich schraubt und zieht, Daß zu rufen ich begehre: Freiheit, Baterland und Ehre. Und Ein Wort vor allen sank mir Wie ein Funke in's Gemuth,
Und das Wörtchen machte krank mir Und erhitzte das Geblut —
Was "le peuple" mag bedeuten,
Sinn' ich nun für alle Zeiten.

Tag und Nacht verfolgt der Traum mich, Daß ich nicht mehr schlafen kann — Vieles halte nun fur Schaum ich, Was ich einst als frommer Mann In den Büchern hab' gelesen, Und was heilig mir gewesen.

Ob auch meine Kameraden Sind geplagt von folcher Qual, Wenn sie ihre Büchsen laden, Wenn sie schlägt der Korporal, Wenn sie ihre Lieder singen Von den eingesernten Dingen? Dort am Feuer seh' ich liegen Einen, der die Erde stampft, Dem im Wind die Haare fliegen, Dem die starre Faust sich krampft — Ob ich ihm mein Denken sage? Ob ich ihn zu fragen wage?

#### Dei Waterloo.

Verstummt ist der lette Kanonenmund, Nur leise bebt noch der Erde Grund, Wie felbst in Freuden die Mutter zagt, Wenn große Thaten die Kinder gewagt.

Es war auf bem Felbe, wo siegerfroh So manche Seele gen Himmel stoh, Es war auf dem Felde von Waterloo!

Schon ferne leuchtet ber Waffenglanz, Schon ferne tont: Heil Dir im Siegeskranz! Das lette Röcheln ist schon verhallt; Es kommen die Todtenbestatter bald, Dann mehr um ein Feld, das ein Leichentuch, Ein blutiges Blatt in der Volker Buch. -Da steh! wie in der vordersten Reihe sich streckt Ein deutscher Krieger, von Wunden bedeckt, Die Bruft von Schwert und Rugel zersvellt, Ms wollt' er offen zeigen ber Welt Sein innerstes Berg, so unverhullt, Was innen fur liebendes Leben quillt. Doch auf den Wellen so heifi und so roth Schifft aus die Seele, zieht ein der Tod. Er spricht im Sterben gen Often gewandt: "Sieh her in die Wunden, mein deutsches Land, "Mit diesem Blute, bas treu und acht, "Bestegl' ich ber Bruber bestrittenes Recht; "Da liegt noch mancher Bruder mit mir, "D Deutschland, er kampfte, er ftarb nur Dir. "Sieh her, o Mutter! und sprich mir Sobn: "Ich bin ein fremder, ein treuloser Sohn!"

Er finket mit gebrochenem Blick, Mit stummem Mund, zu ben Tobten zuruck; Er schlägt fein Kreuz, wie ein frommer Christ, Weil jener Kriezer ein Jude ist.

Du theurer Held! o schlummre gut!. Wohl hast Du bestegelt mit Deinem Blut Des vielversproch'nen Contractes Blatt; Doch leer ist's geblieben, und ob', und glatt.

#### Trinklied.

3m Winter 1842.

Die Wintersonn' ist ein leerer Pokal, Sie hat verschüttet den letzten Strahl, Und blieft herab so trübe. Der Schenke da oben, der ihn gefüllt, Und hat er den brennenden Durst uns gestillt, Den Durst nach Licht und Liebe?

Die Wintersonn' ist ein Auge, fahl — Der Himmel ein blinder Hannibal, Sein Capua die Religionen. In keinem Lenze es wieder erbrennt, Es ist ihm am Warschauer Monument, Berstochen im Weinen verronnen. Wer barf als ber Himmel fröhlicher sein?! So leeret zur Neige die Jugend, den Wein, Dann stürzet die wüsten Becher, Und wer auf die Trümmer der Jugendwelt Zum traumlosen Schlase darnieder fällt, Der war der gläubigste Zecher.

Wir durfen nicht heller, als jener seh'n, Und durfen nicht stärker zum Kampfplatz geh'n, Den Er, unser Führer, verlassen — So taumle denn Jeder nach Haus, nach Haus, Und weine daheim sich die Augen aus — Dann sind ihm die Sünden erlassen. Wenn ich ein König mar'!

Wenn ich ein König war',
Das war' ein Singen und ein Freuen
Durch meine Länder weit und breit,
Die alte Zeit sollt' sich erneuen,
Die gute königlose Zeit,
Wenn ich ein König war'.

Der Abler bleibt im Wappenschilde, Doch eine Lerche schmuckt es auch; Der Eichenstamm gehört zum Bilbe, Doch sanft bebeckt vom Rosenstrauch, Wenn ich ein König war'. So foll es auf der Hofburg glanzen, Doch keine Schildwach' geht davor; Kein Mauerwall foll sie umgrenzen, Stets offen stehen Thur und Thor, Wenn ich ein König war'.

Die Hofburg steht, wo alle Bahnen Des Königreichs zusammengeh'n, Wegweiser sind dreifarb'ge Fahnen, Die lustig von den Zinnen weh'n, Wenn ich ein König wär'.

In weiter Burg wird mir nicht bange, Ich wohne wohl zu Zweien drin, Gewählt, gefreit hab' ich schon lange Die allerschönste Königin, Wenn ich ein König war'.

Vom Kerker hol' ich die Minister, Ein Dichter wird mein Hofmarschall, Und Hoffaplane werden Priester, Die nicht gestucht dem Sundenfall, Wenn ich ein König wär'.

Wer weinen kann, wenn Rosen bleichen, Der spricht im off'nen Felde Recht; Kein Censor lebt in meinen Reichen, Sie wurden alle Henkersknecht', Wenn ich ein Konig war'.

Es kommt ber Lenz, ber schönste König; Die Rose duftet himmelhoch, Die Lerche jubelt wundertönig, Und weil ich herrsche schöner noch, Wenn ich ein König war'. Da ist die Ros' ein Flammenzeichen, Der Lerche Lied mein Bote mur, Auf daß sie kommen aus den Reichen Und sich versammeln auf der Flur, Wenn ich ein König war'.

Von Angesicht zu Angesichte Steht Volk und König — Du und Du — Der König sitzet zu Gerichte,
Und Bach und Bäume horchen zu,
Wenn ich ein König wär'.

Das ist des Königs schönste Stunde, Da wird geholfen jeder Noth, Da wird geheilet jede Wunde, Gesegnet bis zum Abendroth, Wenn ich ein König war'. Die Krone mach' ich bann zum Becher Und trink' ihr Heil in edlem Wein, Ein liebberauschter sel'ger Zecher, Und meine Wölker jubeln d'rein, Wenn ich ein König war'.

Dann steig' ich wohl von meinem Throne Und werf' das Zepter aus der Hand,
Und werfe hin die gold'ne Krone,
Und rufe "Freiheit" durch das Land,
Wenn ich ein König war'.

Wenn ich ein König wär', Und wär' ich grau und käm's zum Sterben, Wohl müßt' ich dem getreusten Staat Nicht meine Liebe erst vererben, Alls ein erbärmliches Legat, Wenn ich ein König wär'.

### Drei Lieder.

Wie lang' ist's her, da fangen sie Lieber, Die deutschen Boeten, vom persenden Wein, Von Trunkenheit glänzten die Augen wieder Und "Evoe Bacche" sangen sie drein. — Weinlieder sangen die seligen Prasser Und sasen bescheiden bei'm Glase Wasser, Die deutschen Poeten — wie lang' ist's her?

Wie lang' ist's her, da tonten die Haine Nur Liebe, nur selige Liebe zuruck, Bei'm Morgenstrahl, bei'm Mondenscheine Sie sangen und priesen der Liebe Glück; Und Liebe suchend gingen verlassen Die frommen Bilger auf oden Straßen, Die beutschen Poeten — wie lang' ist's her? Nun singen sie aus begeisterten Herzen Der Freiheit entgegen den feurigen Gruß, Und leiden beglückt den Kampf und die Schmerzen Und tragen noch Fesseln an Hand und Fuß. — Wie lang' noch an Freude, an Liebe, an Freiheit, Wie lange noch glauben die heilige Dreiheit! Die deutschen Poeten — wie lange noch? Hüchständiger Sold.

Wir sehn's in aller Zeit Geschichten, Daß stets ein wackerer Soldat Auf Schätz' und Freuden zu verzichten, Wenn's Noth besahl, gelernet hat.

Er hat das Schwerste leicht ertragen, Kannpf, Wetter, Hunger, Durst und Pest, Er hat die wildste Schlacht geschlagen Und sang zum letzten Speiserest. Folgt auch ber Lowe seinem Wächter Alls wie ber allgetreufte Hund, Doch fühlt er sich als ber nicht schlechter Und brüllt bei naher Mittagsstund'.

Doch hatte ber Solbat gerungen Und kam ihm ber Bezahlung Frift, Hat er gefordert, was bedungen, Und murrte, wenn's verblieben ift.

Und wahrlich wir sind nicht entartet Bom friegerischen Urgeschlecht, Wir haben lang' genug gewartet, Nun fordern wir nach altem Recht.

Ach nicht geruht und nicht geraftet, Geduldet haben wir genug, Gekampft, gedürftet und gefastet Bei heim'scher List und fremdem Trug. Es stand Jedweber auf dem Posten, Den ihm sein König wies und pries, Am Bestcordon, an Burgthorpsosten, Am Grenzgeland' und am Verließ.

Wohl hatt' er oft Genesung schlürfen Gekonnt, wo er gescheut die Best, Und bster noch zertreten dürfen, Als es betreu'n, das Schlangennest.

Wohl hatt' er's besser oft verstanden, Wenn er den Grenzcordon zerriß, Den er bewacht, aus Nacht und Banden; In die ersehnte Freiheit ließ. —

Doch sei's wie's sei — wie wir beordert, So thaten wir, wie Ihr's gewollt; Erschreckt nun nicht, es wird gefordert Der noch ruckständige alte Sold. Für altes Wachen, Hungern, Dürsten Bezahlt nun den rückständ'gen Sold In guter Münze, deutsche Fürsten: Heraus der Freiheit ächtes Gold!

Und war's nur ob dem Einen Jahre, In deutschen Buchern hoch belobt, Das hatt' gebleicht gesalbte Haare, War's nicht in unserm Blut vertobt;

Das Jahr, als wir die Kronenscherben Gekittet mit dem eig'nen Blut Und den verblaßten Burpur fårben Gemußt mit unsres Herzens Fluth.

Heraus den Sold! daß fremden Blicken Berdeckt sei unfre Bloß' und Schand', Sonst that' es noth, daß wir uns flicken Mit Burpursehen das Gewand. Heraus ben Sold! daß ab wir walzen Die Armuth, die uns unterjocht, Sonst mussen Kronengold wir schmelzen, Schon gluht der Kessel und es kocht. An die Sonn- und Mondsüchtigen.

Wer nur die Sonne schaut, Ist bald von Nacht umgraut, Daß er auf Erden schwanket, Ob jedem Steinchen wanket;

Und wer nur schaut den Mond, Bergist, die er bewohnt, Die Erd' — was bleibt, als Thrånen Und somnambüles Sehnen? D laßt fie oben gluh'n, Und freut Euch mit dem Grun Und mit dem Blumenherde Der schönen Mutter Erde!

Betrachtet biese nur, Und bald wird ihre Flur In schönerm Lichte brennen, Alls es die beiden können.

Was in der Sonnengluth, Tief in der Erde ruht, Man braucht's nur zu erfühlen — Es wird zu Tag sich wühlen.

Und was Du suchst, Phantast, In Mondromantifglast, Muß Deinem Traum erblassen, Weißt Du ihn recht zu fassen.



# III.

Aus Bohmen.



### Die böhmischen Banern.

Sitzen beisammen in bohmischer Schenke Bauern, vor sich bas Glas gestellt Mit dem lieben Hopfengetranke; Wein zu bezahlen, fehlt es an Gelb.

Sigen beisammen in traulicher Aunde, Kurze Pfeisen in nerviger Faust: Draußen heulen des Dorfes Hunde, Daß es bem armen Wanderer grauft. Und die Mufit, die heimische, füße, Und die Weise voll Klag' und Leid, Wie verlornen Glückes Grüße Aus der alten glücklichen Zeit;

Ia die Musik, sie fehlt in der Stube Mit dem traurigen, bohmischen Sang; Ferne ziehen Mädchen und Bube, Ferne Farsen = und Hörnerklang.

Alber heute ist er gewichen, Jener schweigsame bustere Geist, Und die Gesichter, zerwühlt und verblichen, Rufen und lachen und fragen zumeist.

Schiefer und schiefer rucken die Mügen, Und die Aermel werden geschürzt, Und die Augen leuchten und bligen, Glas auf Glas wird gefüllt und gestürzt. Denn fie horchen gierig entglommen Auf bes Nachbars berebten Mund — Denn aus Wien ist er heute gefommen Und er erzählet schon manche Stund'.

Diel bes Bunbers hat er zu fagen: Auch ben Kaifer hat er geseh'n Im fechsipannigen goldenen Wagen, Und wie andere Menschen geh'n.

Sagt von ber Burg, bem alten Gemauer, Daß die Häuser alle von Stein, Staunt, wie das Brod und die Biere so theuer Und wie so wohlfeil ber koftliche Wein.

Und er spricht: "Auch unter die Erden "Hat mich ein Pater geführt, in die Gruft, "Wo auch die Kaiser zu Staube werden, "Wenn sie Gott, der Allmächtige, ruft. "Me die Sarge aus alten Tagen "Bis auf den Franz, all' hab' ich geseh'n, "Wie sie mit Gold und Silber beschlagen "Da in traurigen Reihen steh'n.

"Nur ein einz'ger von allen ben Särgen "Ift ohne Wappen und glänzendes Erz, "Schmucklos, so wollt' er, soll sich verbergen "Schlicht und arm barinnen sein Gerz.

"Wie mir's erzählte ber fromme Pater, "Ach wie wurd' es um's Gerz mir arg; "Drinnen liegt unser Aller Vater, "Kaiser Joseph liegt in dem Sarg."

Aber da lächeln ungläubig die Bauern: Hm, eine Buppe liegt in dem Loch, Und umsonst war Dein gläubiges Trauern, Kaiser Joseph lebt heute noch! "Aber der Bater" — Hat Dich betrogen, Ein Jesuit, der zu lügen schwor. "Aber fünfzig Jahr sind verslogen —" Willft Du schweigen, ungläubiger Thor!

"Seiliger Nepomuk! hundert Jahre "Wäre der Kaiser schon alt und noch mehr, "Sagt es nicht auch die ärmliche Bahre, "Schlicht und einfach und schmucklos wie er?"

"Bor die Thur ben schlechten Halunken! "Schlagt sie todt, die ungläubige Brut!" Mufen die Bauern zornestrunken, Und die Augen flammen von Wuth.

Fassen ihn, werfen ihn und aus der Schenke Fliegt der Ketzer mit Schimpf und Schand', Daß er noch lange in Glied und Gelenke Ihre Fäuste und Finger empfand. Und es kehren die Rachevollen Ruhiger nun zum Glase zurück; Leise Flücke nur hört man noch grollen, Unskät irrt noch der wilde Blick.

Aber es legen sich endlich die Wogen Und sie schweigen und benken nach. Jetzt erst wird es langsam erwogen, Was denn Alles der Ketzer sprach.

"Funfzig Jahre" — murmelt der Eine, "Funfzig Jahre, o lange Frist!" — Und der Andre: "Daß just der seine, "Just der Sarg so schmuckloß ist!" —

Und der Dritte: "Sind wir nicht Sflaven, "Frohnende Knechte noch immer fort "Unserer Bfarrer, unserer Grafen? "Schleichen nicht Pfassen von Drt zu Ort? "Ift Dein Bub' nicht schmachvoll verendet "Unter ber Ruthe in der Kasern'?
"Ift Dein Kind nicht schmählich geschändet "Bom zukunstigen gnädigen Herrn?

"Kannst Du nach Lust und nach Willen beten? "Essen wir andres als schwarzes Brod? "Sind wir nicht verwaist und zertreten? "Kaiser Joseph ist todt, ist todt!!"

""Er ist tobt!"" — Sie rufen's mit Klagen Und entblogen zum Beten das Haupt. — Funfzig Jahre und Noth und Plagen Mußten kommen, bis sie's geglaubt.

#### Gin Testament.

"Laßt sie Alle mir herein,
"Beil ich es am Herzen spüre,
"Es wird bald vollendet sein.
"Auch die Weiber mit den Kindern
"Sollen nicht von ferne steh'n,
"Das wird mir die Schmerzen mindern,
"Kann ich in ihr Antlitz seh'n.

Und sie kommen forgsam leise, Gine tiefgebeugte Schaar, Manner, Weiber, Kinder, Greise, Was im Dorfe heimisch war. Treten weinend an das Bette, Drinnen ruht der mude Greis: Eine feste Liebeskette

Bater, rufen sie beklommen,
Schon so frühe willst Du fort?
Ach woher soll Husse kommen,
Wenn uns sehlt Dein mutbig Wort?
In Du warst bes Dorses Vater,
Unser Helser in ber Noth,
Unser Tröster, unser Rather
Ach, was bleibt uns, wenn Du tobt?

Wie ist ferner noch zu tragen Unser Herren Druck und Geiz? Wie ist ferner noch zu tragen Unser Kirche heil'ges Kreuz? Wie bewahren wir den Glauben, Wenn sie uns von Haus und Herd Unser starken Kinder rauben, Da Dein Wort uns nicht belehrt? —

Und er spricht: "Die Abern brennen, Wenig Zeit ist mir gegönnt, Was ich jest Euch will bekennen, Ist zugleich mein Testament. Seht dies Buch, das ich verborgen, Euch sei's künftig übermacht; Forschet dein bei'm frühen Morgen, Forschet dein bei später Nacht. "Drinnen stehet: Aug' um Auge, Glied um Glied und Jahn um Jahn; Daß dies Buch für ewig tauge, Ist kein falscher, leerer Wahn. Hab' ich drin den Trost gelesen, Der Euch oft vom Jorn bekehrt, Werdet Ihr vom Mann drin lesen, Der geschmiedet früh ein Schwert.

"Trost und Nache! — sie ergründet Aus dem heil'gen Buche Ihr; Kelch und Schwert! — die Zeichen sindet Ihr verscharrt im Boden hier. Kommt heran, — in Eurer Mitten Lebe, was ich sterbend sprach, Und der letzte der Hussiten Geh' ich meinen Brüdern nach." Und sie geh'n in tiefen Schmerzen Bon dem theuren Todten fort,
Und in ihren trüben Herzen Klinget nach sein letztes Wort.
Scheidet also ein verruchter
War der Äizsta ein versluchter,
Böser Ketzer aus der Welt?
Oder ein geweihter Held?

# IV.

Aus Osten.



## Das Polenlied.

Ich war ein Kind, als Polen fiel — Der Vater kam von fernen Wegen, Erzählte, wie sie tief und fühl In's Grab das arme Polen legen.

Von Grochow und der Pragaschlacht Erzählt' er uns in schlichten Worten, Mir war's, als läg' ich in der Nacht, Ein Polenkind, an jenen Orten. Und Schmerz empfand ich um das Land Und seine todten Heldensöhne, Heiß sturzte sich auf meine Hand, Wie Feuer brennend, Thrån' auf Thråne.

Ich schwieg, und nahm's als Zeichen an, Das mir mein kindisch Weinen wehrte: "Sei ruhig, Kind, Du wirst einst Mann, Und diese Hand greift noch zum Schwerte."

Und weil mir noch die Zeit nicht kam, Zu hau'n mit Schwertern in die Kette, Sang ich das Lied in meinem Gram — Ich wollt', es wurde zum Stilette.

#### Gin Dater ..

Von Oftrolenka nordenwarts Im Felde ragt einer Hutte Dach, ' ' Drin pochet ein altes Polenherz, Es ist in Lieb' und in Schmerzen wach.

Drin glanzt ein Haupt wie nordisches Eis, Es leuchtet das Auge wie Wachtseuergluth, Durch seine Abern rollet es heiß, Der Tag von Braga erhitzte das Blut. Der Alte halt in bebenber Hand Die Rugel, die beutet die Erdenwelt: Zwei Punkte sind es, d'rauf unverwandt Durch Thranennebel sein Auge fallt.

Er spricht: "Das ist Amerika's See, "Da schifft mein Junge auf leichtem Kahn; "Das ist Kamtschatka im ewigen Schnee, "Dort folgt mein Aelt'ster bes Rennthiers Bahn.

"Wenn Jener hinaus in die Meere schifft, "Wenn dieser bis an die Kusten hinjagt, "O seliger Tag, der vereint sie trifft! "O Lust, die nimmer dem Alten tagt!"

Der Alte schweigt, seine Stirne ruht, Erhist von Gedanken, am Erdensymbol; Es gießt sich die filberne Lockenfluth Bebeckend, versohnend von Pol zu Pol. Wohlan benn! Wer einen Bater glaubt! Er blicket also auf die Kugel herab, Es becket die Welle von seinem Haupt Der Freiheit Land, wie ber Freiheit Grab.

#### Sobiesky.

In selber Nacht, da kampsesmatt Bolonia ihr heißes Leben Berhaucht auf blut'ger Wahlstatt hat, Und ihre Seele im Entschweben, Wie um die Sonn' ein Wolkenschild, Europa's Feld in Nacht gehüllt;

In selber Nacht, da blutgefärbt Die Weichsel rauscht in trüben Liedern Das Weh, das Polen noch vererbt Im Todeskampf den Bölkerbrüdern, Und da, wie es der Czar geträumt, Die See vor ihm in Purpur schäumt; - In selber Nacht, da od', verwaist, Die mit der Mutter nicht verblichen, Von Wolfe=Aubeln rings umfreist, Von ihrem Leichnam sind gewichen, Zerstäubt wie Laub des Waldreviers, Wie Fetzen eines Kriegspaniers;

In felber Nacht erglanzt bie Soh' Bom schneeverhullten Kahlenberge, Es hat bas ew'ge Vaterweh Gesprengt die alten Helbensarge; Bor allen bat die blut'ge Nacht Den Einen Kampen wach gemacht.

Und ber aus seinem Grabe stieg, Er war's, von diesen Zinnen werternd, Der wie Lawinen seinen Sieg In's Türkenlager warf zerschmetternd Und so besteit die Christenwelt — Sobiesth war's, der Polenheld. Der Geist von bieser Kanzel ruft Sein Mahnungswort, wie Sturm erbrausend, Um ihn, die mit ihm aus der Gruft Gestiegen, seine Achtzehntausend. Zur Zeugenschaft braust mit der Strom, Hebt sich in Nacht Sanct Stephans Dom:

"Habsburg! Noch prangst Du stolz und hoch, "Weil Polens Schwert zerhieb die Kette, "Und das Dich zwang, das Türkenjoch. "Nun ist's an Dir, nun rette! rette! "Der wieder Dir Dein Zepter gab, "Steigt slehend aus dem alten Grab.

"Auf! wappne Dich, sonst fallt in Stanb "Ein Helbenleib, und Rußlands Geier "Schlägt seine Krallen in den Raub; "Daß nicht als schnöder Leich=Entweiher "Der Czar mit blut'gem Siegerschritt "Bolonia's edlen Nacken tritt. "Dein Ungarn ist ein nacktes Schwert, "Ein Blitz, in Kampfen frei und bieder, "Dein Bohmen ist des Blutens werth, "Blutrachend seine Slavenbrüder, "Und Destreich ist ein Lanzenschaft, "Tyrol zerbricht Tyrannenkraft.

"Erheb' Dich, Habsburg! bis erfüllt, "Was Du gelobt mir, zu vergelten, "Und rette Dir ben eig'nen Schilb, "Den balb von Czarenfaust zerschellten, "Und laß Dich warnen, Kaiserblut! "Und rette Dir die eig'ne Hut! —"

Die Nacht entschwand, mit ihr ber Geist; Es stieg empor die Wintersonne — Bon trübem Nebelbunst umkreist, Wie eine tief verhüllte Nonne, Die selber schwach und sterbensalt Zu einem Sterbelager wallt. Denn Polen ist gestorben nun, —
Die Geister alle sind verschwunden,
Und in der Kaiserstadt, da ruh'n,
Für die sie trugen Todeswunden.
Still bleibt's — Kein waches Ohr ja traf
Sobiesth's Rus — Wien liegt in Schlaf.

## Die Drei.

Im Ungarland', bei einem Bustawirthe, Da sitzen drei in Sturm und Nacht Verirrte, Im Ungarlande, wo des Zufalls Wind Zusammentreibt verschiedner Länder Kind.

Thr Augenlicht — verschiedner Flammen Gluthen, Ihr Lockenhaar — verschiedner Strome Fluthen, Doch ihre Herzen, ihre wunden Herzen Die Thranemurnen fast berselben Schmerzen. Der Eine ruft: "Ihr schweigsamen Gesellen, Soll kein Toast der Zecher Trinklust schwellen? Ich bring' es Euch — dem Vaterland! wohlan! Es lebe frei und groß — Stoßt an! Stoßt an!

"Dem Vaterland! Ich aber selbst bin Einer, Der sein's nicht kennt, denn ich bin ein Zigeuner, Mein Vaterland liegt in der Sagenwelt, Im Geigenton, von Schmerz und Sturm geschwellt.

"Ich ziehe schwarmend über Haid' und Buste Und benke nach dem schmerzlichen Verluste; Doch bin ich längst ber Heimathlust entwöhnt, Und benk' Aegyptens, wenn das Cymbal tont."

Der Zweite b'rauf: "Bringst Du's dem Vaterlande, So trink' ich nicht, ich tranke meine Schande, Denn Jakobs Same ist ein sliegend Laub, Und faßt nicht Wurzel in der Knechtschaft Staub. "Laß erst bes müben Armes Fessel sinken, Dann komm heran, dann will ich heiter trinken, Vergessen dann das eingebrannte Maal — Bis dorthin sitz' ich stumm am Lustpokal."

Dem Dritten starrt die Lipp' am Becherrande, Er fragt sich still: "Trink' ich dem Vaterlande? "Lebt Polen noch? Ist es gestorben schon? "Bin ich wie die ein mutterloser Sohn?"

Und wieder figen ftumm die dustern Zecher, Bor ihnen steh'n die unberührten Becher — Sie sprechen alle Drei kein einzig Wort, Sie find zusammen nur Ein Wehaccord.

## Der Riefe.

Im Norden liegt ein forstumhulter Riese, Und brutet heiß in seines Winters Banne, Träumt vom Demant auf seinem Bett von Kiese, Und von der Balme unter'm Dach der Tanne.

Im Eispalast der Königin des Nordens, Wo ein gefallenes Geschlecht ihn zeugte, Buchs er heran, bei'm Unblick ew'gen Mordens, Den Wolfsmilch, keine Mutterbrusk je såugte. Das Nordlicht setzt ihm auf die rothe Krone, Mit Hermelin hat ihn der Frost umschlossen, Den den Ursels schuf er sich zum Throne, Und zum Burpur ist Bruderblut gestossen.

Fast tritt den Suden seines Fußes Sohle, Indeß der Nord ihm kühlt die heiße Stirne; Doch ewig Ein Gedank' ist's, wie der Stern am Pole, Der leise gluthet in des Riesen Hirne.

Er heißt: "Nach Süben!" Weh Euch bann, ihr Brüber! Wenn ausgeträumt, wenn auf sich rasst ber Starke Und wenn er steigt aus seiner Eisburg nieder, Sich neu zu stärken an des Sübens Marke:

Da feufzt die Erde schwer in ihren Achsen, Mit jedem Schritt wird er ein Volk ersticken, Mit jedem Völkermord scheint er zu wachsen, Bis in die Sterne seine Augen blicken. Da wird es frostig durch die Eichen wehen, Und Millionen Herzen werden zittern Und bluten bei des Riesen Auferstehen, Und manches Große wird in Nichts zersplittern.

Dann ift es Zeit, ihr Könige ber Länder! Alls Kampfespriefter vor dem Volk zu schreiten, Für Gott und Geist gen jenen Völkerschänder Bis auf bes Herzens letzten Schlag zu streiten.

Die Harfe laß, Du eble Dichtergilbe! Sing' mit dem Schwert ein Freiheitslied dem Würger! Den Spaten fort, und greife nach dem Schilde, Und ernte auf dem Schlachtfeld, stiller Bürger!

Berlaßt bann Eure Klausen, staub'ge Weise! Werft aus bas eble Korn zu eblern Saaten! Noch einmal zu den Krücken greift, ihr Greise! Und sprecht und zeuget von der Bater Thaten! Dann endlich ist es Zeit, daß Eure Fahnen Das Eine Wort auf ihren Stirnen tragen, Das Eine Wort, das Eure Herzen ahnen, Bei bessen Klang sie wild und wilber schlagen.

Das Eine Wort, das sich wie Felsen walze Auf jenes Riesen Brust und sie erdrücke, Das seine Glieder, seine Kraft zerschmelze Wie Sonnenfeuer nord'sche Eisesstücke.

Es ist das Wort der Fluch des nord'schen Riesen, Es loscht ihn weg aus aller Zeit Geschichten; Ihr mußt es Euch zum Talisman erkiesen, Euch bringt es Sieg, und Ihn — wird es vernichten.

# Einer schönen Polin.

Du barfst nur låcheln — lachen nicht — Du barfst Dich nie des Leids entbinden — Auf einem Polenangesicht Gleicht Lachen unheilvollen Sünden.

Du darfst nur seufzen — weinen nie — Das darf nur Glückliche beglücken — Doch nimmer Helden, nimmer die, Die noch die Stlavenfesseln brücken.

Dein schwarzes Haar, Dein dunkler Blick, Sie mussen einem Bahrtuch gleichen Auf einem todten Lebensgluck, Grablichtern um geliebte Leichen.

Und fuffest Du, so foll Dein Ruß Ein Handgelb sein, und Kämpfer werben, Sein Gluthhauch bem Geliebten muß Die Wange schlachtenglubend farben.

Und tanzest Du, so tanze nur Nach Weisen, die wie Schlachtruf glühen, Daß Dir genüber die Mazur Macht Spor'n und Sabel Funken sprühen.

Daß Du bes Elends halbe Last Mir mußtest auf die Schulter legen, Du Bolenmadchen, fonnt' ich fast Dich lieben Deines Hasses wegen.



#### V.

Episch = lyrische Gedichte.



#### Die Rronwerber.

"D Mutter, siehst Du, was mich qualt? "Hilf Deinem alt'sten Sohne — "D Mutter, gieb ihm, was ihm sehlt, "D Mutter, eine Krone!

"Und weißt Du mir die Krone nicht, "D Mutter! zu erwerben, "So werden mir im Angesicht "Gar bald die Rosen sterben." Die Mutter bort mit grauem Haar, Sie hort nicht auf zu spinnen, Da ihre Lippen wunderbar Den Mahrchensang beginnen:

"Im Meeresschooß, im Felsenschloß, "Da ruh'n der Kronen viele, "Die Gnomen alle, klein und groß, "Die werfen sie im Spiele.

"Sie haben alle Kronenqual "Und Lust von sich gestoßen; "Und dieser Glaube wird einmal "Dem Erdengrund entsprossen.

"Nur eine Kon'gin schleichet doch "In Nacht der Felsenschlüfte, "Bon ihrem Haupte glänzet noch "Die Krone durch die Klüfte. "Das ist die Schlangenkönigin — "Wer tritt am Maienmorgen "Mit weißem Tuche vor ste hin, "Sie muß die Kron" ihm borgen."

Der Mutter Jüngster auch vernahm Das Lieb vom Kron=Gewinnen, Und als der Maienmorgen kam, Lief er mit weißen Linnen.

Und breitete sie muthig aus, Und harrte ohne Bangen, Bis kam aus ihrem Felsenhaus Die Konigin der Schlangen.

Sie baumte wild ihr giftig Haupt, Und legt die Krone nieder; Schnell mit dem Schmuck, den er geraubt, Lief er zum Meere wieder. Und warf sie in den nacht'gen Schooß, Dem fluthenden Gewühle; Die Nymphlein alle, klein und groß, Die werfen sie im Spiele.

Der Aelt'ste kam zu spåt heran: Die Schlange, die verendet, Fand er des Schmuckes abgethan, Und seine Kron' entwendet.

Des Aelt'sten Weh ist gut bestellt, Und seine Lust — im Grabe; Der Jung're singet durch die Welt Um leichten Wanderstabe.

#### Bu fpat.

Wer schreitet in der Nacht allein? — Es ist so spåt! — Die Sterne sehen grau'nvoll drein — Es ist so spåt! —

Das ist bes Landes rother Sohn, Der Henker, der zum König geht, Der wacht noch jetzt auf seinem Thron, Es ist so spåt! Der Henker spricht: "Die Hand mir bebt, Das letzte Haar ist bald verweht, Ich hab' Dir fünfzig Jahr gelebt, Es ist so spåt! — "

"D König, laß mich ruhen nun Und laß mich enden mit Gebet; Du konntest fast ein Gleiches thun, Es ist so spat! — "

Der König d'rauf: "Fast sprichst Du wahr, Wie Deine Hand mit Zittern sleht — Fast mahnt's mich selber an die Bahr'! Es ist so spåt! — "

"Ich seh' Dein Haar, und benk' an mein's, Doch gehst Du, ist bald mitverweht Der letzte Glanz bes Kronenschein's; Es ist so spåt! — " "Wir mussen stets beisammen sein! Es ist zu spät schon für's Gebet, Wein Henker! Laß mich nicht allein; Es ist zu spät! — "

### Der Adlerkönig.

Ein König, erzählen die Sagen, Ein König siel in der Schlacht — Die Schlacht, sie ward geschlagen In dust'rer Urwaldsnacht.

Die Kron' ist ihm entsunken, Der Burpur flieget ihm fort, Am Eichenbaume zu prunken, An Zweigen, die längst verdorrt. Sein Sohnlein stieht in die Hohle, Und lebt da nach Klausnerart, Bis innen ihm aufsproßt die Seele, Um's Kinn der junge Bart.

Da folgt er als Weidmannsgefelle Dem Reh durch Waldesnacht, Bis daß er weilt auf der Stelle Von Vaters Todesschlacht.

Da steht er die gelbe Krone Im Busche, wie tief versteckt — Ein Balbachin ob dem Throne, Den Purpur barüber gedeckt.

So steht er im Eichenforste Des Vaters Erbe bewahrt, Er steht, wie zum Ablerhorste Des Vaters Krone ward. Den Purpur um ben Nacken, Um's Haupt bas gulbene Band, So steigt von ben Felsenzacken Hinab er in's ebene Land.

Ihm folget in blauer Ferne Umfreisend ber Abler Schaar, Sie lassen die Krone nicht gerne, Die lang' ihre Wohnung war.

Vom König erzählen die Sagen, Vom Könige, wundersam — Der, seine Feinde zu schlagen, Von Ablern begleitet kam.

Den Ablern soll man es danken, Daß sie bewahrt seine Kron' — Dem König, daß seine Gedanken Wie Abler umkreist seinen Thron!

## Bwei Schiffe.

Um Mitternacht zwei Schiffe floh'n Borüber still wie Sarge: Wer ahnt es hier, daß ein's den Sohn, Daß ein's die Mutter berge?

Er eilt nach manchem Sturmesbraus Die Mutter zu umfassen; Sie hat baheim ihr ftilles Haus, Nach ihm zu späh'n, verlassen. Sie weiß nicht, wie ihr da gescheh'n! Ihr Aug' ist thranentrübe — Er fühlt ob seinem Herzen weh'n Den Geist der Mutterliebe.

Und immer weiter, weiter floh'n Die Schiffe, still wie Sarge — Es ahnt kein Mensch, daß ein's den Sohn, Daß ein's die Mutter berge.

## Drei Söhne.

"Sei ruhig, Weib, mag auch ein Pfeil "Im Kampf mich arg verwunden, "Ward mir ein Zauberspruch zu Theil, "Der macht mich schnell gesunden — "Wenn nur mein Sohn den Zauber spricht, "Zerstückten Herzens sterb" ich nicht."

Er zieht zur Schlacht, und kehrt zurück Und mit zerstücktem Herzen, Gebrochen fast ist schon der Blick, Doch scheut er nicht die Schmerzen. "Dich ehr' ich, Kind, sprich aus geschwind "Den Zauber, eh' die Zeit verrinnt." ""Soll ich ein Thor sein — soll ein Wort ""Mich hindern jest zu erben? ""Dich traf der Pseil — es ist kein Mord, ""Wenn ich Dich lasse sterben."" Der Aelt'ste schwieg, ihm war bekannt Das Wort, das hatt' den Tod gebannt.

Der Vater ruft: "Zum långsten Fluch "Hab' ich nicht Zeit die Stunde — "Mein Zweiter, komm, sprich Du den Spruch "Ob meine Todeskunde. "Ich war der treu'ste Vater Dir, "Eil', treues Kind, denn weh wird mir."

Der spricht den Spruch mit treuer Hast Und stets von Neuem wieder, Doch strömet fort und ärger fast Der heiße Blutstrom nieder. "D Weib, o Kind, wie matt bin ich, "Der Zauber täuscht mich fürchterlich." Der tauscht Dich nicht, die Mutter spricht, Mein Schweigen muß ich brechen:
Der jest sprach, ist Dein Same nicht, Laß Deinen Jüngsten sprechen. —
"Berstummen soll er, arges Weib!
"Nun fahrt zur Grube, Seel' und Leib!"

Das Saidekind.

Als ich fah mit offnen Blicken, Fand ich mich in fremder Welt; Vater warf mich ab vom Rücken, Mutter sprach: Auf Gott gestellt Hab' ich's nun; ich will nicht sehen Hungernd hier mein Kind vergehen.

Und sie gingen, er zur Linken, Sie zur Rechten, immer fort; — Sah nicht mehr sein Messer blinken, Horte nicht ihr frommes Wort, Und so stand mit meinem Leibe Ich allein auf weiter Halbe. Bater, rief ich, Deine Waffe! Nur Dein Messer gieb mir mit, Daß ich mir mein Essen schaffe Durch beherzten Stich und Schnitt, Daß ich nicht vor Hunger sterbe, Ich, Dein einz'ger Sohn und Erbe.

Mutter, rief ich, die Gebete, Fromme Worte lehr' mich noch, Daß ich es vor Gott vertrete, Denn ein Christ das bin ich doch, Daß ich mit dem Zug der Frommen Kann zur Himmelstafel kommen.

Doch sie gingen. — Und Gebete, Wassen sind's, was mir gebricht; Daß mich Gott und Mensch zertrete, Bet' ich nicht und morde nicht, Steh' unschlüssig zwischen Beiden: Das ist's, was wir Arme leiben.

#### Der Alausner.

Die Klause leer — der Klausner todt, Gras wuchert auf der Schwelle, Drin dorrt sein letztes Mittagsbrod — Drauß' rauscht so dd' die Duelle.

Die Erbe scharr' ich betend auf, Den Klausner hinzulegen; Ein Kreuz von Eichen stell' ich d'rauf, Und spreche meinen Segen. Dafur laff' ich die Klause mir Mit ihrem stillen Weben, Und lebe bis zum Tode hier Ein dumpfes Träumerleben.

Dann kommt ein Jüngling wohl heran, Von Gram hinausgetrieben, Der in der Welt sich umgethan, Mit Sehnen, Hossen, Lieben —

Der nehm' die Sandelschuh' mir ab Und meinen Muschelfragen, Bon Kreuzdornholz, den frummen Stab Soll er zu Lehen tragen.

Der nehme meine Hutte dann, Mur biefer foll ste haben — Der foll so fromm, wie ich's gethan, Den fruhern Gerrn begraben! Auch dieser wird ein ehrlich Grab Im Walbesgrund' erwerben — Ein Vierter kommt und löst ihn ab Im Leben, wie im Sterben.

## Die Brautfahrt.

3mei frembe Ritter figen im Kahn, Sie fahren hinab bie mallenbe Bahn;

Der Abein ift still, ber Abein ift tief, Db brin manch verzaubertes Nirlein schlief'.

Da spricht ber Gine mit golbenem Bart: "Bei'm himmel! bas ift eine luftige Tahrt!

Ich fahre hinab nach Köln am Rhein, Des Bischofs blaukugige Nichte zu frei'n." Da ruft ber Andere mit schwarzem Haar: "Das ist Deine letzte Fahrt furwahr!" —

Sie zogen die Schwerter, das Gifen blinkt, Und in die Wellen der Blonde finkt.

Allein fitt ber Schwarze auf's Schwert geftütt, Unbeimlich fein bufteres Auge blitt.

Und fahrt er hinab nach Koln am Rhein, Schwimmt langfam bie Leiche hinterbrein.

# Im Rerker.

"Bald bricht durch's Gitter Tageslicht, Bald tont das Partifangeklirre; Schlaft vor der Thure doch der Sbirre, Mein Knabe, ach! was schläfft Du nicht?"

""'s ift meine erfte Kerkernacht, — Daß ich nicht ichlase, o verzeihe, Mein Bater! 's ist die erfte Weihe, Womit das Elend mich bedacht."" ""Nicht schreckt mich, was ver Morgen bringt, Als Kind sterb' ich für Freiheit gerne, Der Meister Du, von dem ich's lerne, Wie man zu Kettenrasseln singt.""

""Dem König ruf' ich's in's Gesicht: Sieh' junge Brut auf dem Schaffote, Ich sterbe freudig Dir zum Spotte, Das freut, doch schlafen kann ich nicht.""

""Getrocknet sind die Pfeile kaum, Die Bruder, Mutter mir getöbtet — Mein Kleid von ihrem Blut geröthet — D Gott, ich fürchte meinen Traum.""

""Und meine Schwefter! — daß nicht bricht Mein Herz, mir sei's von Gott vergeben, Dich hat gehartet schon das Leben, Mein Bater, schlaf'! ich kann es nicht."" Da kommt ber Tag — feht, was im Bau Sein erster Sonnenblick beseuchtet: Ein brauner Mann, ber thrånbefeuchtet Anstarrt sein Kind, das jung und grau.

## Der Mude.

Wohin, wohin mein Weg? Ich frage mich felber vergebens. Ach konnt' ich finden den kurzesten Steg Aus dem Wirrsal meines Lebens!

Ich zieh' als Wandrer durch's Land Allein mit meinem Stabe; Er ftarrt in der zitternden Hand, Alls trug' ich ein Kreuz zum Grabe. Ich sitz' auf meinem Roß; Es rennt durch die Dammerungen, Alls hatte ein tuckischer Geistertroß Die nachtigen Pfade umrungen.

Wie bin ich matt, wie bin ich mub'! Bon wannen soll Hulfe kommen? Gebet und Wein, und Lieb' und Lied, Sie wollen nimmer frommen.

Wo foll ich hin, wo find' ich Ruh'? Laß, Mutter, mich aus den Armen, Dann schließ' ich gern die Augen zu Und der Tod, der Tod hat Erbarmen.

## Der Irrwisch.

Ein Irrwisch taucht aus dem dunklen Moor, Er geht als ein weinendes Kind hervor.

Sein Haar ist naß vom nachtlichen Reif, Um's Hallschen zieht sich ein blutiger Streif, Ja, ja,

Um's Salschen zieht sich ein blutiger Streif.

Es schwebt und tanzt über Moor und Ried — Im Dorfe tont des Nachtwächters Lied. Das Kindlein tangt burch die Nacht hin, stumm, Und tangt um bes Bachters Hutte herum.

Drin schläft ein Mägdlein, schon und bleich, Und seufzt und traumt von bem tiefen Teich.

Das Kindlein singt draußen: D Mutter, komm! Es wartet Dein Kindlein, still und fromm, Romm, komm! Es wartet Dein Kindlein still und fromm.

Das Mägdlein schläft weiter und träumet vom Teich, Sie ist die Mutter, schön und bleich — Teich, Teich —

Es achzet das Mägdlein schon und bleich.

Schon Anna wacht auf aus dem wuften Traum, Sie geht vor die Thure, sie halt sich kaum. Sie seufzt in die kalte Nacht hinein: Nachtwächters Töchter sind Nachts allein, Ja, ja — Nachtwächters Töchter sind Nachts allein.

Ein Irrwisch flackert und tanzt ihr vor: Er geht nach Haus in den Teich am Moor.

Im Dorfe tont Nachtwächters Lied —
Der Irrwisch führt sie zum Teich in das Ried,
Lied, Lied,
Der Irrwisch führt sie zum Teich in das Ried.

Herr Walther erzählt sie dem jungen Blut. Herr Walther weiß die Geschichte gut: Blut, Blut, Herr Walther weiß die Geschichte gut. Der Meister.



Granada hat der Paläste viele, Die da werth Al Raschid's, des Kalisen, Werth auch, daß auf ihrer schlechtsten Diele Hourisgleiche Odalisten schliesen — Werth, daß Allah's höchster Knecht Kühn ausströme im Gesecht Seines Blutes gottentsprungne Quelle, Daß kein Christ entweih' die Marmorschwelle. Minarette, die die Tempel krönen,
Sind vergleichbar mit den schlanksten Palmen,
D'rum auch mag's wie West in Blättern tönen,
Wenn ihr Haupt umrauscht von Moslems Psalmen.
Von der kleinsten der Moscheen
Mag mit Stolz der Halbmond seh'n,
Den am Schlachttag der Prophet getragen,
Als vor Mekka er sein Zelt geschlagen.

Und der all das schuf im liebevollen
Schöpfungsdrang, der sitzt in düstrer Kammer —
Bor sich graue Vergamentesrollen —
In der mächt'gen Hand des Zirkels Klammer —
In Gedanken tief versenkt
Sinnt der Meister, und bedenkt,
Wie die Kräfte, die das All umspannen,
In die schwache Kraft der Kunst zu bannen.

In die Kammer tritt ein Bote, sprechend:
"Herr, Dein Name hallte hundertrönig,
Wie ein Echoruf durch Felsen brechend,
Ueber Land und Meer zum Christenkönig —
Und so ist denn sein Begehr:
Einen Tempel hoch und hehr
Sollst Du ihm und seinem Volke bauen,
Wie sie nur in Granada zu schauen."

D'rauf des Meisters Worte bittern Hohnes:
"Soll ich Tempel bau'n dem Christenvolke?
Um die Werke eines Wüstensohnes
Soll sich wölben Eure Weihrauchwolke?
Wohl! Die höchste Tempelpracht
Ruse meiner Künste Macht:
Sinkt Ihr nicht in Staub vor dem Propheten,
Seines Gläub'gen Kunst sollt ihr anbeten."

Stieg zu Schiff, und flog zum nord'schen Strande: Stand der König da mit reichen Gaben,
Und die Meister in der Ehrfurcht Bande
Neigten sich als Sklaven dem Araben!
Gold, in Schichten aufgehäuft,
Demant, den der Ost gereift,
Und von tausend Armen Männerstärke
Sind bereit, zu helsen ihm bei'm Werke.

Von den Höhen rauschen Eichenhaine, Die da hüten ew'ge Dammerungen, Die so milde in des Mondes Scheine, Wie ein Herz von Gläubigkeit durchdrungen, Durch des Haines Zweige zieht, Tönend Luft, gleichwie ein Lied Aus Germaniens Zeiten, die geschieden, Wie ein Lied verschollener Druiden. Wie er's abgelauscht dem nord'schen Walde, Wo die Stämme sich zu Tempeln neigen — Und dem Kreuzgang gleicht die dunkle Halde, Neberdeckt von brütend düstrem Schweigen; Läßt der Meister Stein auf Stein, Wie die Stämm' im alten Hain, Zu der Säulen ernsten Reihen fügen. Ob sie gläubig selbst emporgestiegen?

Steh'n von starrer Blumenkett' umschlossen, Und vor allen, wie zwei Eichenväter, Streben auf die beiden Thurmgenossen Durch die Wolkennacht, zwei mächt'ge Beter! — Und herab vom hohen Chor, Wie der Strom durch's Felsenthor, Stürzet wogenmächtig das Chorale; Wie ein Wald ertost die Kathedrale. Vor dem Werk, das er emporgerusen,
Sieht der Meister Völker niederstürzen,
Hört den Segen von des Altars Stusen,
Haucht die Düste, die den Raum durchwürzen —
Und der Orgel tieser Klang
Schlaget an sein Herz so bang:
Ob denn nicht des Betens Harmonieen
Seine Brust im eignen Dom durchziehen?! —

Fort! — er ruft's und fliegt zu Schiff von hinnen, Fort in's Land, wo er Moscheen baute! — Aber Zweifel hat umflort sein Sinnen,
Der, ein boser Reif, in's Serz ihm thaute. —
"Ift der fremdem Gott geweiht,
"Der sich seinem Glauben leiht? —
"Muß, wer Andern zündet Altarkerzen,
"Sie entzünden auch am eignen Herzen?"

Nacht ist's — und es glanzt der Halbmond wieder, Bon der Küste wehen Orgeltone, Und es glanzt im Meer der Halbmond wieder, Und dort wohnen Allah's glaub'ge Sohne! — Und der Meister steht am Bord — Das des Meisters düstres Wort: "Orgelflang und Halbmond kann's nicht künden: Wo, wo ist der rechte Port zu sinden? —

"Auf, ihr Schiffer! schlaget wild die Ruder, Hin nach Ufrika's durchglühter Küste
Und den neuen Marabuthenbruder
Läutre heil'ger Sonnenbrand der Wüste!
Der Euch Kirch' und Tempel gab,
Baut zuletzt sein eigen Grab —
Zweisel mag den Tempeln wohl entsteigen;
Ueber'm Grabe ruht — ein sich'res Schweigen."



Der weiße Shleier.



Im Kerfer liegt in eisernen Banden Bei'm Genkermahle der Ungargraf. Er wollte helsen den eigenen Landen, Er fühlte sich unter Sklaven ein Sklav, Darum so früh sein Loos ihn traf.

Der Ungargraf, faum zwanzig Jahr,
So nahe — nicht ber Todtenbahr',
Das ware Trost — so nah dem Galgen,
Wo um sein Hirn die Raben sich balgen,
Und schläft auf seinem Lager von Stroh
So kummerlos, so kinderfroh?

Er hat geweint an der Mutter Hals:
"D Mutter! sieh' Dein einziges Kind,
Wie bald sein glühendes Leben verrinnt,
Wie bald sein Name ruhmvollen Schall's
Verhallet in schmählicher Todesnacht;

Ich bin gestanden in mancher Schlacht,
Ich habe gejubelt in Kampfgewittern,
Und morgen, o Mutter! werde ich zittern!"

Die Mutter sprach: "Nicht zittre, o Sohn!
Ich werbe knieen am Kaiserthron,
Da oben sitzt ein kalter Despot,
Doch wird ihn rühren der Mutter Noth;
Und wenn sie Dich führen die Schmerzensbahn,
Dann harr' ich Dein auf meinem Altan,
Und lass' ich den schwarzen Schleier wehn,
Dann mußt Du, o Kind! zum Tode gehn.
Dann schreit' ihm entgegen mit sestem Muth,
Du bist, mein Sohn, ein Ungarblut."

Doch siehst Du umhullt mein Angesicht Bom weißen Schleier — bann ist Dir gegeben Bom Kaiser gnabig Dein junges Leben, Und faßt Dich ber Henker, so zittere nicht."

Und barum liegt ber rebellische Graf Am letten Tag im ruhigen Schlaf, Der zeigt ihm im Traume ber Mutter Bild Am Altan, vom weißen Schleier umhullt.

Die Glocke tont — burch die Straßen zieht Der Henkerzug mit langsamem Schritte, Den Jüngling in der schaurigen Mitte; Mus Fenstern und Erkern die Menge sieht, Und fallende Thränen und Blumen trasen Mis Mädchengrüße den jungen Grafen.

Er aber bemerkt's nicht und starrt nur hinan, Wo die Mutter stand auf hohem Altan, Bom weißen Schleier umhüllt das Gesicht.

Und freudigen Muthes folgt' er dem Zug Mit festem Schritte und zitterte nicht, Und wie ihn die Henkerschar erhob — Zur letzten Stufe — er lächelte d'rob.

Und der weiße Schleier? — O Schmerzensbetrug, Wie ihn nur eine Mutter ersinnt, Im Tode nicht zittern zu seh'n ihr Kind! —

## Die Beichte.



Franzesko wird im ganzen Lande Als wie ein Heiliger verehrt, Weil er gebrochen alle Bande, Von denen fonst ein Herz beschwert; Franzesko ist durch Buß' und Beten Ein Heros worden der Asceten, Sein bleiches Antlitz zeugt davon.

Gebenebeiet ist ein Orben, Wie der des heil'gen Augustin, Fürwahr, er ist ein Garten worden, D'rin wunderthat'ge Baume blüh'nn; Und in dem Garten ist die Quelle Franzesko's stille Kloskerzelle, Daraus der Gnade Welle sließt. Der Glaube schrieb mit großen Strichen Manch Zeichen seiner Stirne ein, Sein junges Antlitz, früh verblichen, Umwebt es wie ein Heil'genschein; Die Augen glüh'n wie düstre Flammen, Die Züge streng — und sie verdammen, Was seine Jugend Freude nennt.

So brang der Ruhm von seiner Tugend Bis an des heil'gen Vaters Thron, Der sprach: "Weil er bezwang die Jugend, Wie sie bezwungen Gottes Sohn, D'rum soll Franzesko selig werden, Als selig sei er schon auf Erden Der Kirche Gläubigen erklärt."

Heut' ift ber Tag — im wilben Strome Drängt sich bas Volk zum Kloster hin, Bu sehen, wenn zum großen Dome Mit ihm die Brüdermönche zieh'n.
Sein Kleid, den Staub von seinen Füßen, Sie wollen alle Steine kussen,
Die er auf diesem Weg betritt.

Demûthig aber kniet indessen
Franzesko im Gebet erstarrt Auf seiner Zell'; er hat vergessen, Was seiner armen Seele harrt. Kaum daß sich seine Lippen rühren: Nicht in Versuchung sollst Du sühren, Und wahr' vor Hochmuth Deinen Knecht.

Da springt die Thur, und wild und gluhend Gereinsturzt, ach! ein schönes Kind, Mit Augen schwarz und seuersprühend, Mit Wangen, die jungfräulich sind. Es war die schönste Mädchenblüthe, Die just im vollsten Leben glühte, Und die nun vor Franzesko lag.

"D Heiliger, Du sollst erleuchten", So ruft sie, "meinen wirren Sinn; Nur Dir allein will ich es beichten, Ach, eine arme Sünderin!"— Er spricht, wie sie beisammen knieen: "Auch Magdalenen ward verziehen, So sprich, was Deine Seele drückt." Und sie beginnt sich anzuklagen, Der tiefsten Reue wahrstes Bild, Jeht fluchend fast, und jeht mit Zagen, Verzweifelnd und jungfräulich mild. Sie spricht von Sünden und von Qualen, Die ihm kein Wort vermag zu malen, Weil sie zu schön, zu höllisch sind.

Sie schlägt die Brust und immer wilder Ausruft sie ihre Sunden nun; Ach welche sundenvollen Bilder In einer Jungfrau Busen ruh'n In eines Liebestempels Räume Glaubt er zu sehn, als ihre Träume Dem blassen Monche sie enthüllt.

Sie malt, halb Schrecken, halb Entzücken, Wie fündig sie in Träumen wacht, Wie sie vernichten und beglücken Die Freudenbilder jeder Nacht; Und was er lange nicht gefühlet, Fühlt jest der Monch, daß ganz verfühlet Noch nicht in ihm der Jugend Brand.

Jett erst sieht er zur Knie'nden nieber, Sie steht ihn an mit nassem Blick. Wie ist sie schon! er zieht nicht wieder Das Aug' vom sund'gen Kind zuruck. Wie wogt die Brust im heißen Kampse! Wie ist sie schon! da wie im Krampse Sie d'rüber ihre Arme freuzt.

Es sagt's ihr Aug', baß ihr Bekennen Ein Schatten nur von jener Lust, Bon jenen Sunden, die noch brennen Im Abgrund dieser Madchenbrust. Wie viel verlornes Gluck vorüber Am Monche zieht, als er noch trüber Zur Sund'rin spricht: "So sahre fort!"

"Ein Wahnsinn will nicht von mir lassen,"
Sie ruft es vor sich selbst entsetzt,
"Laß reuig mich Dein Knie umfassen,
Mein tiefst' Vergehen kund' ich jetzt;
Du kannst vergeben und verdammen,
Ach in der eig'nen Holle Flammen
Nicht stoße Deine Magd zuruck!

Seit ich Dich fah zum ersten Male, Den man als Heiligen verehrt, Begannen meines Herzens Dualen, Denn Dich allein nur hielt ich werth, Zu brechen meines reinen Leibes Jungfrauenblüthe — Ach des Weibes Unheil'gen Hochmuth! o vergieb!"

"Absolvo!" ruft im Gluthgefühle Franzesko, als er an sich zieht Die Sünderin, die auf dem Pfühle Von Stroh und Schilfe vor ihm kniet, "Absolvo! und Dir wird vergeben, Weil Du ein neues Freudenleben In meine kalten Abern goß'sk."

Und er umschlingt sie — schnell zergangen Im Feuer ist der Strenge Eis. D Lust im Geben und Empfangen! Sind's Leiber, Seelen, die sich heiß In einen Flammenbrand verschmelzen? Und große Freudenwogen wälzen Sich durch zwei junge Leiber hin.

Indessen braust das Volk am Thore Des Klosters und es bebt die Luft, Wie es im jubelvollen Chore Des neuen Heil'gen Namen ruft. Die Mönche harren vor der Zelle, Indes betritt Franzesko's Schwelle Und thut die Thür auf der Prior.

Er kehrt zurück und sendet wieder Das fromme Bolk nach Haus für heut, Und zu den Monchen spricht er: "Brüder, Habt Acht, was Euch mein Mund gebeut: Zwei Scheiterhaufen sollt Ihr schichten Im Klosterhof; folgt mir zu richten, Zu Gottes Ehren, im Convent." • 

## Kiwin.

(Legende.)



Fühlst Du bie Mitternacht, Mein Bruder Isidor? Wie Du schon oft gethan, Leih' mir Dein willig Ohr.

Sei Deine Fauft geballt, Doch lasse jeden Fluch, Und sprich mir jett nur nicht Als wie ein heidnisch Buch.

Ich rufe Dir's in's Herz: Du bift ein Heibe, Freund! Du haft so wenig noch Bejaht, so viel verneint. Du bist ein Seibe, Freund, Und ich ein Missionär; Bielleicht, daß Dich bekehrt Die wunderbare Mähr.

Daß aus dem Menschengrab Ein neuer Glaub' erstand, Noch brang die Kunde nicht An Irlands fernen Strand.

Noch fein Apostelmund Hat dort geoffenbart, Wie auf dem Marterholz Ein Mensch zum Gotte ward.

Doch eine Ahnung fühlt Wie burch die Lufte zieh'n Der König jenes Lands, Der heidnische Kiwin. Er wirft ben Burpur hin Und legt die Krone ab, Und Zepter, Burpur, Kron' Verscharrt er in ein Grab.

Er greift zum Wanderstab Und läßt baheim fein Weib: "Daß flar fei'n Seel' und Geist, "Kastei' ich meinen Leib.

"Der Schmerz foll Wolluft sein, "Sei ferne Lust und Tand, "Bis ich in Leid und Bein "Das Wort des Glaubens fand."

Er zieht durch Irlands Wald, Da droht des Räubers Dolch; Er tritt auf Irlands Sumpf, Da wohnen Schlang' und Molch; Doch wo er immer zieht, Durch Bufte, Sumpf und Wald, Stets folgt ihm eines Weibs Still klagende Gestalt.

Denn die Gesliebte ist's, Die er baheim verließ, Die er schon hundertmal Bon seinem Wege stieß.

Sie will mit ihrem Herrn Ertragen all die Bein; Er will vom Weibe fern Und fern von Freuden fein.

Doch ist entschlummert er Ermüdet in der Nacht, Hat sie indessen doch Sein steinig Bett bewacht. Sie zieht ihm fanft ben Dorn Aus feinem wunden Tuß, Und lindert, da er schläft, Den Schmerz durch ihren Kuß.

Sie wischt von seinem Fuß, Bon seinem Kleib ben Staub Und beckt ihn leise zu Mit Blumen, Gras und Laub.

In seines Lagers Nah' Lockt sie die Nachtigall, Weil sie den Traum verschönt Durch ihren sußen Schall.

Da schlägt er auf sein Aug', Und wie sie weint und fleht, Er stößt vom Wege sie, Auf dem er weiter geht. Doch immer wieder hat Den Geliebten sie erreicht, Doch immer wieder blieb Er starr und unerweicht.

Fern schwebt schon ihr Gewand, Bis es zuletzt verschwand Und an des Berges Fuß Er sterschmettert fand.

Da stockt sein Pilgerlauf: "Ich glaube, das gemahnt "Der Lehre mich, die nur "Bis jetzt mein Herz geahnt.

"Berstoßen starb die Lieb'. "Ich fand den dunklen Sinn." — Und Frlands Bolk verehrt Den Heiligen Kiwin.

# VI.

Vermischte Gedichte.



## Der Erühling.

Es schwebt ein Geist ob der Frühlingspracht, Ich hab' ihn oft belauscht, Wenn er herab von den Sternen der Nacht Mit Seraphössittig gerauscht.

Er spricht zum Körnlein im Schooß der Luft: Nach dem Kirchhof nimm Deinen Lauf, Und fall' auf der Jungfrau grüne Gruft, Und keim' als Lilie auf.

Er spricht zum Stämmlein, noch bunn und zart: So sprosse und wachse nur fort, Ich hab' Dich zum Kreuze ausbewahrt Im Walde, am nächtlichen Ort. Er spricht zum Epheu, im Grund versteckt: Reck' vor Deine grune Hand, Daß ste bie morschen Trummer mir beckt, Bald fturzt biese seste Wand.

Erinnerung, Tob und Liebe weh'n Herab von den Sternen der Nacht; Erinnerung, Tod und Liebe geh'n Bereint durch die Frühlingspracht.

## An Meissner.

Ich habe nicht, wie Du, erforscht die Tiefen Der schaffenden Natur, und ihre Krafte, Die schon zur Urzeit ihr im Busen schliefen, Und heut uns nahren noch durch ihre Safte.

Auf meinem Dorfe trat sie mir entgegen Als stilles Weib, als eine Hausfrau sittig, Sie weihte mich burch ihren Muttersegen, Und lieh mir nur bes Traumes Schwanensittig.

Ich fah's, sie lasse nie im Tob erfalten, Was einmal sie in ihre Hut genommen; Ich schwor's, an ihrer Brust mich festzuhalten, Und in mir ist kein Fünkchen noch verglommen. D'rum macht's mir Schmerz, seh' ich von Alpenpfaden Zuruck Dich kehren, grollend mit den Bergen, In trüben Liedern blutend Dich entladen, Bergleichend grüne Hoh'n mit schwarzen Särgen.

Hat manche Glocke nicht aus hundert Thalern Gepocht an's Herz Dir? — Hattest Du die Pforte Geoffnet nur den pilgernden Erzählern, Du hattest Dich erlabt am Pilgerworte.

Die Alpenrose nickte Dir vertraulich, Doch hast Du nicht ihr duftend Lied genossen? Der Felsen=Talapoine stand beschaulich — Was hast Du Deine Seele nicht erschlossen?

D Freund! die Flecken, die das All entstellen, Die dankt es nur dem hassenden Geschlechte, Indeß Natur mit Blicken sonnenhellen Durchleuchtet ihre, so wie unfre Nachte.

#### Glaube und Unglaube.

Ein Wand'rer zieht durch Wustenräume, Da winkt kein gastlich frohes Haus; Im Herzen gingen ihm die Träume, Im Schlauche ging das Wasser aus.

Das Herz ift ob' und wie verrostet, Der Mund ist durr, der Leib ist frank; Ihm ift's, als hatt' er nie gekostet Des Quelles labevollen Trank.

Bergeffen ift, wie er ermattet Sich einst am Waldquell hat erfrischt; Bergeffen, wie ihm baumbeschattet Natur einst reichlich aufgetischt. Doch naht er ber Daf' inbessen Mit ihrem quellenreichen Grun, In ihrer Sut wird er vergessen Der Buste arge Reisemuh'n.

Ihm ist's, als hatt' er nie gesitten Des Durstes markdurchglüh'nden Brand, Als hatt' er ewig so inmitten Geruht von einem Friedensland.

Und boch muß er ben nachsten Morgen Schon fürder zieh'n, wo's wust und fahl, Und ist genugsam nicht geborgen Durch seinen Schlauch gen neue Dual.

Der Art gemischte Wandertage Hat dieses Reiseleben oft, Da stirbt wie eine Kindheitssage, Was Du geliebt, geglaubt, gehofft. D'rauf ruhft Du im Dasenschimmer Und stolz hebst Du empor Dein Haupt, Es schlägt Dein Herz, als hatt' es immer Geliebt, gehosst nur und geglaubt.

Denn zu klein ist bies Herz, als mußte Es tranken Dich zur ganzen Fahrt; Und groß genug ist keine Wuste, Daß nicht ein Quell noch Deiner harrt.

#### Die Schwalbe.

Was bist Du anders, armes Herz, Als wie ein kleines Schwalbennest, Das, um zu wandern fernenwärts, So gern die Schwalbe Glück verläßt.

Indeß sie flücht'ge, frohe Rast Genießt in einer Palmenwelt, Kehrt in das Nest so mancher Gast, Der eine tolle Wirthschaft halt.

Es kommt der Frost, das kleine Haus Ist bald zerrissen und verheert; Dann kommt der Sturm, der wild hinaus Die letzten weichen Flaumen kehrt. Und fehrt die Schwalbe in ihr Haus, Ist es zerrissen und zerwühlt, Daß in den Trümmern ihres Bau's Sie nimmermehr sich heimisch fühlt.

# Mein ganges Leben ift ein Traum.

Ein Pfeil ist mir in's Herz gesprungen,
Das dröhnt und dröhnt noch jetz zur Stunde
Und blutet jetzt noch meine Wunde:
Das ist das Lied, das ich gesungen.
Das klingt in wenig Jahren kaum;
Wein Weh und Uch,
Wer singt es nach:
Mein ganzes Leben ist ein Traum.

Ein armes Måbchen ward begraben,
Ich hab's geliebt und glaub' noch heute,
Es war ein frohes Brautgeläute,
Das damals sie geläutet haben.
Wie's tonet um den Waldessaum,
Es kam und sloh
Die Liebe so:
Mein ganzes Leben ist ein Traum.

Ein Bruderherz schlägt mir entgegen;
Ich liebe Dich und Du bist ferne,
An Deinem Herzen möcht' ich gerne
Mein Haupt zur furzen Ruhe legen;
Und zwischen uns welch weiter Raum!
Wann kommst Du mir?
Wann komm' ich Dir?
Mein ganzes Leben ist ein Traum.

Du heil'ges Weltmeer, Weltgeschichte!
Ich stieg in Deinen Busen nieder
Und freiheitshoffend kehrt' ich wieder
Und sah begeisternde Gesichte!
Wie? oder war's nur weißer Schaum,
Der kommt und geht
Und schnell verweht?
Mein ganzes Leben ist ein Traum.

#### An einen Anaben.

So fruhe schon, Du armes Kind, Mußt Du die franken Augen huten, Mußt fürchten jeden Fruhlingswind Und scheu'n ben Lenz, ben lichterglühten.

Du barfst nicht freien Auges seh'n Den Lenz im sprossenben Gepränge, Mußt tiefgesenkten Blickes geh'n Durch Blumen, Bluthen und Gefänge.

Des Kindes Recht, mit heitrem Blick In's Gottesauge, Lenz, zu schauen, Hast Du verloren; — das Geschick, Uch! es verdient nicht Dein Vertrauen. Doch ist zu tragen ber Berlust, So lange noch mit seinem Lichte Der Frühling wohnt in Deiner Brust, Die Unschuld mit bem Lenzgesichte.

So lang' Du kannst in Dir erschau'n Den heitern, ungetrübten Schimmer, So lange nicht mit frost'gem Grau'n Dein Auge fällt auf inn're Trummer.

Mein theures Kind, ich fegne Dich, Daß niemals Deines Geistes Auge Bor grellem Licht zu schützen sich Auch eines argen Schirmes brauche;

Daß Du nicht ruckbebst vor dem Licht, Das gern durch unfres Herzens Spalten Fahl, farblos und enttauschend bricht, Wenn seine Mauern schon veralten. Den einen Schirm nur wahre Dir: Den Glauben für der Seele Blicke, Daß Dir verhüllt sei für und für Der Menschen Trug und kalte Tücke.

## Warnung.

Un S. 2-n.

"Nun ist's vorbei! — nun kommt ber Frühling wieder, "Dit allen Winterschmerzen ist es aus! "Berauschen sollen mich ber Lerche Lieder, "Beruhigen das Reh im grünen Haus.

"Ind meine Seele litt am Winterfrost; "Vergessen will ich nun bas alte Trauern "Im grünen Wald, wo Alles singt und sproßt."

Du armer Thor, Du willst Dich selbst bethören, Du kennst ben Schmerz und kennst Dich selber schlecht, Den können Blumen, Lerchen nicht beschwören Und erft im Frühling blüht und singt er recht. Wenn alle Bluthen, alle Knospen treiben, Hebt zwischen Blumen er sein Haupt empor; Wenn Lerchen jubeln, kann er still nicht bleiben, Du hörest seine Stimme mit im Chor.

Nicht tausche Dich! — Der Frühling kann nur frommen, Ihm aufzulockern tiefer noch das Herz; Du fühlst es balb — es wird Dich überkommen Noch schmerzlicher als Herbst = und Winterschmerz.

#### Erühes Alter.

Ach altern fühl' ich meine Seele, Ermatten meines Herzens Schlag, Die schönen Sünden, holden Fehle, Sie fallen ab mit jedem Tag.

Das bunte Kleid, die Burschenkappe Bertauscht mein Geist mit ernstem Schnitt; Die Phantasie, einst wilder Rappe, Geht einen reisemuben Schritt.

Unwiderruflich welft die Rose Und ihre Wiege wird ihr Grab, Die welfen Blatter flattern lose, Der Jugend Traume fallen ab. Kein Frühling kehret bem Gemuthe, Der einmal aus bem Herzen schieb, Nur Einmal stand Dein Herz in Bluthe, Nur Einmal sangest Du ein Lieb.

Du bist kein Baum, der ein Jahrhundert Sich stets in neue Ringe schließt, Den jeder neue Lenz verwundert Mit Vogelsang und Blüthen grüßt.

Kein Frühlingsring, nur starre Rinde Ist, was die Jugend um Dich zieht — Ach glaube nicht dem frohen Kinde, Das bald sich auch betrogen sieht.

Schon blüht ihm noch bas letzte Beilchen, Singt ihm die letzte Nachtigall — Ach harre noch ein kurzes Weilchen, Dann fahl und stille überall.

#### An eine Fran.

D eitles Weib, Du hast die Heiligkeit Bon Deinem Schmerz zu leerem Tand entweiht, Bewahrst mit eitler Sorgfalt krank und blaß Die Wangen und die Augen thranennaß.

Denn Deiner Seele ist der Schmerz, o Weib, Was schwarzer Sammt ist Deinem schönen Leib; Was Dir im Lockenhaar die Perlenschnur, Ist Dir im Augenpaar die Thrane nur.

Vergiß Dich nicht! — Ein Pilger ift das Leib Und herbergt gern, wo ihm ein Haus bereit, Und weil Du scheinst des Pilgers gastlich Haus, Kehrt bald er ein und zieht sobald nicht aus.



# Sonette.



## Letzter Glaube.

Wer wird dem Sagenwort nicht glauben wollen! Und das erzählt: Wenn Einer erst verschieden, Nicht ruht er gleich im vollen Grabesfrieden, Noch bleibt die Lust an Lieben, Haß und Grollen.

Noch gleicht sein Haupt dem Kelch, dem übervollen, Ein ganzes Leben noch umschwirrt den Müben; Er wird von Lust und Leid erst dann geschieden, Wenn schon das Grab die letzte deckt ber Schollen.

Und wie es ift im Grab mit biefem Einen, So will bas ganze Menschenvolk mir scheinen, Wenn es im Grabe liegt ber Weltentrummer.

Es fann bas Herz von seinem Weh nicht lassen, An Lieb' und Freiheit wird ber Glaub' erblassen, Wenn mit ihm stirbt ber lette Sternen=Schimmer.

## Poesie.

Ich fuhl' es heut', es ist ein ander Leben Die Poesse, und eine andre Welt; Sie wird, wenn die aus Staub in Trummer fallt, Alls leuchtender Komet den Schutt umschweben.

Will der Gequalte sich des Weh's entheben, Daß es sich nimmer seinem Schritt gesellt, Ein Pfad bleibt ihm, ob sonn=, ob bluterhellt: Er muß sich selbst dem frühen Tode geben.

So, wer zur Dichtung aus bem Staub sich flüchtet: Stromt auch aus tausend Wunden hin das Blut, Und hat er selber sich vorschnell gerichtet;

Er floh zur schönern Welt, und traumt und ruht. Und dieses Glaubens duftrer Todesmuth Hat mich geweckt, daß ich dies Lied gedichtet.

# In der Beimath.

Es ift ein tiefes Thal — die Lufte schweigen, Des Baches Wellen lispeln kaum im Flieh'n — Kaum, daß die Sturme, die darüber zieh'n, Der Ulme ruhevolle Wipfel neigen.

Die Nebel, die aus seinen Gründen steigen, Des Mühlrads dumpfe Schlummer=Melodien Umschlingen sich zu nächt'gen Harmonien, Wie Elsentänze mit der Gnomen Reigen.

Hier barf ein Gerz friedwollen Taktes schlagen, Hier darf es wieder sich zu trauen wagen, Und liebend glauben, was es selbst erfinnt.

Sier barf ber Geift ben muben Fittig fenken, Das Aug' am Simmel, feiner Erde benken, Bis wieber um die Welt fein Flug beginnt.

An ein Madchen, das mir Stuve's Bild Schenkte.

Wie haft Du mich erkannt, Du Holbe, Milbe! Und dies Erkennen hat mich neu entzündet, Weil Dich der Kampf, den Dir mein Lied verkündet, Nicht rückgeschreckt, der heiße, vesperwilde!

Du weißt, ich hasse die Tyrannengilbe, Du weißt, ich fühl' den Männern mich verbündet, Die's alte Recht in Drang und Streit begründet — Und kommst entgegen mir mit Stüve's Bilbe!

So fegnet unsern Bund die heil'ge Dreiheit: Dein Schönheitsglanz, und meines Busens Freiheit, Und b'rüber schwebt die weiße Liebestaube.

Wo Liebe nah't, die Opfergluth zu warten, Kann nimmer in Vertilgung sie entarten, Und neugeweiht erstarkt mein Freiheitsglaube. ő.

## Unmuth.

Mein Antlig ift von Scham umflirrt, Gebenk' ich, wie in funft'gen Zeiten Ein Nachgeschlecht uns richten wird, Und unser schales Handeln beuten.

Ob wir wie Taubenvolk gegirrt,
Ob wir gelebt im Kampf und Streiten, —
Selbst die Geschichte wird verwirrt
Darüber ihren Schleier breiten.

Und heißen wird's: Entnervte Zweiheit Hat ihres Wesens sich bemeistert, In Gott und Teufel, Lust und Leibe.

Sie sprachen viel von Gott und Freiheit, Ihr Wort erglanzte, wildbegeistert — Doch war's nur leere Schwerterscheibe.

Bettina.

1840.

Wie wird sie überstürzt von armen Wichten, Als ob ein Nordwind Staub auf Blumen trüge — Wie über Mondschein qualmen Wolkenslüge — Wie sich Gemeinheit wirft auf hehres Dichten.

Wenn sie mit plumpem Beil die Haine lichten, Und mitternacht'ge schone Elfenzuge Nur Schemen nennen und erdachte Luge — Gar weise ist's, und heißt im Deutschen: Richten.

O Herr! Wann wird ber Troß versteh'n es lernen, Was sie ertraumt, daß gleich den ew'gen Sternen Fortgluh'n Gebanken in den himmelsfernen!

Und fiel's doch endlich ein den Ueberwindern, Daß träumend unsers Lebens Schwere lindern Den Worten gleicht: Das himmelreich den Kindern!

# Des Raifers Geift.

Durch Desterreichs Bolfer geht die fromme Sage, Der Kaiser Joseph sei noch nicht gegangen Zu seinen Batern, sondern sei gefangen Bei schlechtem Turkenvolk noch heut zu Tage.

Ein wachsern Bild nur liegt im Sarfophage, Der Kaiser lebt im ewigen Verlangen, Daß er zu seinem Volk nicht kann gelangen, Zu horen und zu schlichten seine Klage.

Des Wolfes Kinderblick durchdringt die Gullen: Der Kaiser lebt in Geist und Freiheitswillen, Die schlechte Seiden jest in Banden halten.

Des Bolfes Glaube wird ihn einst beschwören, Die Fessel sprengt er dann, und kommt zu hören, Dann bebt, ihr Geiden! denn die Glaub'gen walten.

# Wilhelm von humboldt.

Nur wen'ge Burger beiber Welten lebten, Der himmlisch hohen und der menschlich tiefen; Wie wen'ge gab's, die nicht beklommen bebten, Wo beiber Wege in einander liefen!

Wenn in der Zeit die Thatgestalten schwebten, Und die im Innern nicht mehr träumend schliefen, Wie Wenige, die sie in Eins verwebten Und sie durch Liebe zur Belebung riefen!

Er that es — bes Gemuthes Blumengartner, Wilhelm von Humbolbt, der Gedankenwartner, Er war's, der liebbegabte Liebegeber.

In feines Wefens abgeschloßnem Banzer War im zerstückten All er stets ein Ganzer Und also schon ein Geist= und Herzerheber.

# Des Kindes Weinen im Schlafe.

Woher dies Weinen, das so schaurig störet Des Kindes Schlummer oft um Mitternacht Und dessen Klang Jedweden traurig macht, Als hått' er vom zerstörten Glück gehöret?

Noch hat's zu weinen nicht, daß es bethöret Der Welt zu reiche Opfer schon gebracht; Noch ist es nicht schmerzvolle Liebeswacht, Die weinend schöne Tage rückbeschwöret.

Wie Harfen ist jedwedes Gerz befaitet, Es ist der Schmerz, deß Hand darüber gleitet, Der noch bis jetzt den Preis im Lied errang:

In dieser Stund' ift er trot Nachtgebeten Zu praludiren an das Bett getreten, Bersuchend seiner kunft'gen Harse Klang.

Schmerz.

Ein Madchenengel geht mir jetzt zur Seite, Wie er vom Schickfal Wenigen gegeben, Daß er verschöne dieses arme Leben, Doch wird er bald bes Todes sich're Beute.

Bergebens ist mein liebendes Bestreben, Daß ich dies Leben vom Geschick erstreite; Gleichwie ein Lied vertonet in der Weite, Wird sie verklart sich bald gen Himmel heben.

Berwelfte Liebesfreuden zu beklagen, Mit Neid und Schmach sich um sein Glück zu schlagen, Geschmäht, verkannt durch diese Welt zu gehen,

Mag Wollust sein mit biesem Schmerz verglichen, Sein Liebstes so an gift'gen Wurmesstichen Des Todes nach und nach verwelken sehen.

#### 11.

## Lieb' und Baf.

Die Liebe kennen Iernen ist so leicht, Und leicht ist's auch ben grimmsten Haß begreifen, Doch schwerer schon die beiben abzustreisen, Wenn nur die Uhnung ihrer Dich beschleicht.

Die Liebe bleibt wie Regenbogens Streifen In Deinem Aug', wenn er vom himmel weicht; Der Haß harrt aus, sein kleinstes Kornlein reicht, Zu wurzeln tief und Frucht auf Frucht zu reifen.

Die schönften himmelsfarben giebst Du hin, Willst Du Dein Herz die Liebe raumen heißen, Wie Regenbogen über'm Thal verglüh'n.

Doch willst vielleicht ausroben Du ben Haß, Mußt Du das Herz Dir aus dem Busen reißen, Denn ganz des Hasses Wurzel wurde das.



# VII.

Gestalten.



### Momente.

Dft durch die Lufte wehet Ein Geist vergang'ner Zeit, Im Herzen auferstehet Rauschend Erhabenheit; Die Manen heil'ger Thaten Erstehen aus der Gruft, Wie gold'ne Frühlingssaaten, Wenn sie ein Maiblick ruft. Da stirbt bas Alltagsleben,
Das Ich wird eine Welt,
Der Seele Saiten beben
Bon Gottes Hauch geschwellt.
Wie Flammenzeichen leuchtet
Ringsum ein magisch Licht,
Und eine Thräne seuchtet
Des Träumers Angesicht.

Ihm ist's, wie es gewesen Dem Dichter, als er schlief Den Traum vom Welterlosen In Aspergs Kerker tief; Als er im Schlaf geschüttelt Des eignen Armes Band, Und glaubt' es abgerüttelt Vom ganzen beutschen Land.

Der Traumer fühlt die Weihe Der großen Stund' in sich, Die mit entzückter Treue Durch deutsche Herzen schlich, Alls, der in seinen Bosa Die eigne Seele goß, Der Mater dolorosa, Der Freiheit, lag im Schooß.

Als in des Zimmers Stille Eintrat der große Freund, In mitternächt'ger Hulle, Sie dichteten vereint: — Als Jenem die Geschichte Ihr Schönstes offenbart, Und Diesem zum Gedichte Natur und Gottheit ward. Moch sind wir nicht am Schönen, Am Großen nicht verarmt, Wenn an verklungnen Tonen Noch unser Herz erwarmt, Wenn wir den stummen Zecher Mit seinem Freunde seh'n Und wie um Grabbe's Becher Gefühle uns umweh'n.

Es rauscht der Rhein — es gleitet Die Well' im letzten Strahl;

Dem Abendroth entschreitet

Armin und Hannibal —

Da springt das Glas in Scherben —

Das klang wie Todtenlied:

"Mein Norbert — Du willst sterben?"

Der blasse Norbert schied. —

Glückfelig, wer empfunden Solch göttlichen Moment,
Wer folcher heil'gen Stunden
Tief innern Segen kennt.
Er hat des Wissensbaumes
Frucht mühelos gepflückt —
Es hat das Licht des Traumes
Für ewig ihn durchzückt.

Bestalten der Ginsamkeit.

1841.

Ein Weib ist Einsamkeit, ein schones, bas in Schleier Der dunkeln Lockennacht einhullet ihre Freier, Dem dunkle Augen glub'n, die an die Sterne mahnen, Die aus kristallner Bahn gestürzt auf dunkle Bahnen.

Sie ist die Königin, die ihre Kron' vergraben, Wo ihre Augen dann Grabthau geweinet haben. Sie hat ihr Zeptergold mit Waldesmoos umschlungen, Und statt mit Burpurpracht mit Nebeln sich umrungen. Ihr Page ist der Traum, der ihr die Lust fredenzet, Und ihr die Blume pstückt, wenn ihrem Reich es lenzet, — Er reicht ihr Nachts den Sammt, darauf ihr Haupt zu legen,

Und spricht das "Amen!" ihr bei Fruh = und Abendsegen.

Ich lag ein Flehender vergebens ihr zu Füßen: — Sie hat mich nicht umweht mit ihren Friedenskuffen, Mit ihrem Zepter nicht verscheuchet die Gedanken, Die, eine Nabenschaar, auf's Haupt mir niedersanken.

Es wollen Schatten nicht von meiner Ferse sliehen, Ich mag durch Walbesnacht, ich mag durch Thåler ziehen, Es hullt sie Morgengrau'n in trauernde Gewande, Es bannt sie Mondenschein aus fernem Geisterlande.

Ich seh' an burren Stamm ben Königsaar geschmiebet, Us war' sein Fittigschlag vom Sonnenflug ermübet — In seinen wilden Auf ertont ein nachtig Seulen, Us war' ein Uhu er, des Nachts gehöhnt von Eulen. D Hölderlin! Dein Geist, kann je die Nacht ihn knechten? Kann Nacht mit Lichte je, kann Licht mit Lichte rechten? Kann heller Schilderklang, Du edler Frithjofssänger, Sobald wie Unkenruf vertonen, bang und bänger?

Wird so zu Dornen schnell ein Rosenkranz ber Locke? Und klingt die Abendruh' von Trümmern einer Glocke? Und wer die Blume pflückt mit lenzigem Entzücken, Muß Mandragoraruf mit Wahnsinn ihn umstricken?

D bettelarmer Trost, daß doch die Rose leuchtet, Wenn sie der schwere Thau aus dustrem Aug' beseuchtet! Und daß, ein armer Monch, des Menschen Geist muß wallen,

Bis er burch Nacht gelangt zu ew'gen Lichtes Hallen!

### An Friedrich Bach.

Ich habe Dich erkannt, und manche Blume schoß In meiner Seele auf, die fuger Thau begoß.

Denn Dein = Erkenntniß war's, bas mir im Gerzen tief, Wie erstes Lenzesweh'n, gar manche Lieber rief.

Und konnt' die Blume sich um ihren Stengel breh'n, Und bankerfüllt nach ihm, bem frommen Gartner, seh'n:

Sie konnt' ihm fuger nicht nachsenden ihren Duft, Als Dich mein tiefstes Lied mit seinem Hauche ruft.

Du haft bie Runenschrift ber Felsen mich gelehrt, Und haft ben Selam mir ber Bluthenwelt erflart; Und ist Dir auch der Duell des Berggeists Thrane nur, Und klagt Dir auch die Ros' den Dolchstich der Natur;

Und siehst im Leben Du auch nur die Bahn zum Nichts, Und in dem Bluthenflor den Trug des Traumgesichts;

Und hörst Du auch im Strom ein stetes Abschiedslied, In Falters Flügelschlag die Seele nur, die slieht:

Doch während felber Du vor ew'gem Tode bebst, Mit Deinem Brüten selbst bas All um Dich belebst;

Doch wie Du aus bem Lenz die Tobesahnung spinnst, Giehst Du die Seele ihm, um dessen Tod Du stunst.

Du hast vor Liebe mich und ihrem Gift gewarnt, Und Dich, Laokoon, hat sie so fest umgarnt. —

"Die Poesse ist frank, weist von der Schwelle sie! "Sie follt' es sein, und ftort des Lebens Harmonie." Und boch stirbst Du bahin, ein einsam schöner Klang, Wenn nicht bes Lebens Buls Dir tief zu Gerzen drang.

Ich habe Dich erkannt — und lernte es versteh'n, Wie man als eine Welt kann durch die Welten geh'n,

Warum tief im Verließ erklang manch schönes Lied, Warum auf Trümmerschutt die finnigste Blume blüht.

## Ein Grab 3n Töplit3.

Eiche zwischen Leichensteinen, Schwach an Zweigen, arm an Blattern, Schien mir nur ber Thau zu weinen Und zu predigen ben Wettern.

Um die Krone ihr zu schweben Schien ein Schwarm von Lieberseelen, Und der Baum begann zu leben Und also mir zu erzählen:

"Lag vielleicht auf fernen Hügeln Nur ein leichtes Körnlein Samen, Schwalben, die gezogen kamen, Trugen mich in ihren Flügeln." "Zog so fort von Ort zu Orte, Horte lust'ge Wanderlieder, Und im Neste Liebesworte, Bis ich siel am Grabe nieder."

"Meiner Wurzeln feste Klammer Halt nun einen Sarg zusammen, Und aus enger Herzenskammer Freudig meine Zweige stammen."

"Denn im Dichterherzen fuß' ich, Dem mir also nah' verwandten, Aus dem Herzen rausch' den Gruß ich Allen Wallern und Verhannten."

"Oben rausch, ich Gruße nieder, Fußend doch im todten Herzen: Und so waren seine Lieder Frohe, schwebend über Schmerzen." Was also zu mir gesprochen, Dichterherzen war es eigen; Einen Wanderstab gebrochen Hab' ich mir von jenen Zweigen.

Solch ein Stab foll mich begleiten — Tröstende Resiquiengabe! — Wandern mir und Leben deuten, Weil er wuchs auf Seume's Grabe.

### Der Verkannte.

Noch ein Freund ist Mondschein meinem Leben! Seinen Namen will mein Lied nicht nennen, Um den heil'gen Schleier nicht zu heben, Den ihm umwarf martyrhaft Verkennen.

Der Dreimaster lieget still im Hafen, Weiß das Volk, wie ihn der Sturm durchwühlte? Flammenaugen, die in Weh entschlafen, Künden nicht, wie sie die Thrane kühlte.

Wenn er finnend burch die Gaffen schreitet, Wer erkennt's, daß er nach Liebe suche, Daß die Thrane, die herniedergleitet, Bolker segne, und Thrannen fluche? Aber ich darf ihm am Busen liegen, Seines Herzens Schwerterschlag belauschen, Hören seiner Träume Aare fliegen, Und verborgne Wunderquellen rauschen.

Und mir ist's, als war' ich wegermattet Hingesunken an des Berges Tuße, Wo der Geist, von Einsamkeit umschattet, Hoffend lauscht dem spaten Frühlingsgruße,

Daß er aufersteh' aus seinem Banne, Daß er greife nach bes Baumes Schilbe, Gegen Ost und West ben Bogen spanne, Und verscheuche jene Rabengilbe.

Bis dahin wird mancher Glaubensarme Eines Herzens Heiligthum verachten, — Bis dahin wird mancher Liebeswarme Seine Gluthen zu ersticken trachten.

## An meinen freund beim Abschiede.

So scheiben wir — ich brucke Dir die Hand,
Ich kusse Dich — so scheiben wir,
Ich reiß' mich los von Dir — von ihr,
Vielleicht auf ewig — nimmer Euch zu seh'n,
Und nimmer Hoffnung ber Vereinigung!
Und wenn wir sterben? — Du, und sie, und ich?

Du babest Dich, ein Salamander bann, Im Flammensee, ein Salamanderzüngling — Berauschest Dich mit glühenden Gesellen Im Feuerwein, der Dich umströmt! — Jetzt Deine Lieder — Flammenjungfrau'n Sind's dann, die Dich umkreisen wild Im heißen Bajaderentanz; Jetzt Deine Liebe — bann die rothe Kohle, Darauf Du ruhst, als einem Divan — Denn tieser ist des Aetnas Abgrund nicht, Als Deine Seele!

Und sie? Durch Tod nicht umgewandelt, Nur umgezaubert, wird sie brechen Aus scheuer Knosp' auf Bersiens Flur; Als Rose blüh'n vom West umspielt, Und Duft verhauchen, Lieb' im Duste, Mit Lieb' und Dust umspinnend Bülbül, Wie einstens mich!

Indeß ob weitem, wusten Meer

Bom Sturm verjagt, wie einst vom Glucke, —

Der Rose fern, wie einst der Liebe —

Ein Schmetterling so einsam flattert;

Denn leichter Sinn und Jugendträume,

Sein Flügelvaar hat ihn getäuscht. —

Was ware Seligkeit und Hoffnung Und Liebe — Einigung im All? —

Getroft! — Jahrhunderte vergeh'n, Doch Liebe nicht, die Zeiten bannt.

Jahrhunderte verschwinden: — Eine Palme, Die Gluth in sich — den Quell zu Füßen, — Eine Sängerin im schatt'gen Laub — Ihr Spiegel ist der Quell.

Den freien Fels im Ocean
Umranket ber Korallenbaum,
Die Verle traumt in feiner Sut — —

Sehnsucht wird ewig Bruden bau'n!

## Seine Rückehr.

1840.

Oftwarts nach Europa's Kuste
Segelt geisterstill ein Schiff —
Betet, daß kein Sturm es store,
Und es hindere kein Riff!
Betet nicht; denn die Delphine,
Die Arion unversehrt Zu der Heimath Schooß getragen,
Halten dieses Schiff auch werth. Wem bies Schiff ein Schwan erscheinet, Irrte nicht in seinem Wahn; Denn es ruht die Liederseele Jetzt darin von einem Schwan. Wem in's Aug' die Masten fallen Mit den Raa'n und Wimpeln all, Wag es einem Hain vergleichen, Drinnen wohnt die Nachtigall.

Mikloß Lenau steht am Borbe, Ihm zu Füßen liegt das Meer, Tiefer nicht als seine Seele, Und wie er so ahnungsschwer. Wie vergleichbar seinem Herzen Alles, was hier Blüthen trieb, Meeresblumen und Korallen, Berle, Muschel und Polhp! Mikloß Lenau! fehrst Du wieder Und mit Dir Dein gluh'nder Schmerz, Daß die Welt sich klagend presse Wieder an Dein Dichterherz?! Denn dies Herz ist uns die Urne Mit der Asche einer Welt, Und der weihevollste Altar, Dahin eine Thrane fällt.

Sieh die Schwalben an den Masten, Sie sind unster Wünsche Heer, Ihrem Frühling nachgezogen: Unste Grüße über's Meer. Horch dem Sturm, er ist ein Stlave, Uns von Deinem Freund geborgt, Der der Fernen Liebesbotschaft Ueber's Meer an Dich besorgt. Hoch willkommen in der Heimath!
Deine Sendung ist bestellt —
Denn Du klagtest und umarmtest
Auch den Schmerz der neuen Welt!
Klagtest den gefällten Urwald
Und das Volk, das mit ihm siel,
Wie dereinst den Sturz der Eichen
Und der Weichsel blut'ges Spiel.

Wir begrüßen Dich mit Liebern, Leg' hinweg den Wanderstab; Weil' in Mitte deutscher Jugend, Die Dir Ros' und Lorbeer gab; Während sich das Wolf Virginiens Singend um die Tanne schaart, Die getreu in ihrem Herzen Deinen Namen ausbewahrt. Oftwarts nach Europa's Kufte Segelt geisterstill ein Schiff; Betet, daß kein Sturm es store, Und es hindere kein Riff! — Betet nicht; denn die Delphine, Die Arion unversehrt In der Heimath Schooß getragen, Halten dieses Schiff auch werth. Idole.

#### I. Der Mann.

Ich neige mich vor Deinen Strahlenaugen, Wie vor der Sonne sich die Blume neigt, Wenn Himmelsgluthen ihr das Herzblut saugen, Und Weihrauchdusten ihrer Leich' entsteigt.

Wo bist Du, Mann bes Wehes und bes Segens, Der Leben mit sich führt und Blüthenmord? Wie nach dem Wetterschlag bes Sommerregens Ein Baum erblüht, des andern Zweig verdorrt.

Wo weilst Du jest, daß sich mein Schmerz vermahle Mit Deinem Lieb — benn Dichter bist Du ja, Daß ich vor Dir ausströme meine Seele, Wenn ich den Meergrund Deines Herzens fah.

#### II. Das Beib.

Werb' ich umsonst nicht nach dem Weibe suchen, Wie sein ein starkes Mannerherz bedarf? Und werb' ich nie der Kindheit Stunde fluchen, Die ersten Liebeskeim in's Herz mir warf?

Wo ist das Weib, das wie auf's Blumenbette Sich in die Arme des Naturgotts wirft, Sich eng umwindet mit der Rosenkette, Den Dorn im Herzen, ihre Duste schlürft?

Das burch die Wogen dieses Lebensschaumes Mit weißer, engelreiner Brust sich ringt, Das, wie die Flamme um den Stamm des Baumes, Um Mann und Welt die Gluthenarme schlingt?

#### III. Der Jüngling.

Und werd' ich benn ein einsam stiller Siedler In dieses Lebens dustrem Walde steh'n? Und wird mein Lied, als wie der arme Fiedler Was Noth thut bettelnd, durch die Straßen geh'n?

Wenn ich in's Kelchglas meines Weines schaue, Blickt mir hervor ein blondes Junglingshaupt; Es glüht sein Aug', es zucket seine Braue, Es spricht sein Mund, daß er an Liebe glaubt.

Wenn in mir auf die Freudenflammen glimmen, Ich fühle sie von fanfter Hand geschürt; Umstricken mich des Schmerzes dustre Stimmen, Fühl' ich magnetisch meine Stirn berührt. Es war mein erster Lebensweg gesegnet, Denn wie auf eines macht'gen Zaubers Ruf Sind alle die Gestalten mir begegnet, Wie sie die bammrungsschone Kindheit schuf.

Des Lebens Weh in Traumen auszusühnen, Hat Lenau's Lieb sich meinem Geist vereint, Die ew'ge Kindheit lacht mir aus Bettinen, Gieb Du die Hand mir, Du mein blonder Freund!

### An Anastasius Grun.

1841.

Erstandner Lenz bist Du genannt; Furwahr es ist auch Frühling worden, Als Du, ein Held im Sangerorden, Dein Frühlingslied hinausgefandt.

Es war auch jeber Deiner Klange Eine Lerche, die gen Himmel stieg, Es klang auch jeber Deiner Sange Wie Jubelton vor Schlacht und Sieg.

Du warst ber erste von den Boten, Die Auferstehung uns verhießen, Es hörten's in der Gruft die Todten Und die Gefangnen in Verließen. Nun sagen sie, Du hast's verschmaht Dem Bauer auf der Flur zu kunden, Daß, wie er jest die Halme maht, Der Herr bald durch die Lander geht, Zu mah'n die Saat der alten Sunden. Nun sagen sie, daß Dich die Scham So niedern Treibens überkam, Daß unser holde Trost, Dein Lied, Betrübt aus Deinem Busen schied; Daß Du nicht mehr dem wahren Gott Zu Ehren singst der Pfassen Spott, Und daß Dein Flügel nun verläßt. Auf freiem Feld das niedre Nest; —

Und daß, o Lerchengeist! vernimm's! Daß Du nun Deine Wohnung bau'st An altergraues Schloßgesims Und gläubig in die Fenster schau'st. Sie sagen's, doch die Gläub'gen, wir, Wir glauben, daß Du nimmer schweigest, Daß Du nur immer höher steigest In's hohe himmlische Revier. Balb wirst Du singend wiederkehren, Dann werden wir vom Himmel horen; Doch kehre bald mit Deinem Sang — Fürwahr die Stille macht uns bang.

#### An die Freunde.

Am Strand des Meeres sitz' ich allein,
Um Strand der schönen Abria —
Ich höre das dumpse mhstische Brausen,
Sein Kommen und Fliehen ohne Unterlaß,
Sein stolzes Rauschen erwachender Fluth,
Sein stagendes Murmeln demuthiger Ebbe,
Sein Seufzen und Jubeln in Sturmesnoth —
Und ich empfind' es in tiefster Seele:
Ein fühlendes, weltumfassendes Herz
Mit redender Stimme und sebendem Pulsschlag
Will sprechen zu einem Menschenherzen.

Es spricht wie bes Simmels nachtliche Blaue Mit ihren Sternen zum Bergen fpricht Es ift wie bes Sobenpriesters Gewand, Daraus bie beiligen Zeichen glangen. Und boch, Du schönes, herrliches Meer, Du unnabbares, undenklich großes, Du himmlisch reines, herzenbekehrendes, Doch bist auch Du vom Schicksal geknechtet Und bift befleckt durch Deine Knechtschaft. Wohl schmucken Dich volkerbefreiende Flotten. Doch mußt Du auch tragen bas Sklavenschiff; Wohl wiegst Du bes Fischers Unschuldsegel, Doch auch des Korsaren blutige Wimpel; Wohl tont Dir das Liebeslied des Matrosen, Doch auch ber Galeere, bes Bagno Fluch.

Dein Frühlingstraum, Dein Lenzgebanke, Er wird in Dir zum Hain von Korallen, In Perlen blüht und reift Dein Schmerz; Doch wird gestört Dein Frühlingsglück Durch Schlangen, Bolhp und häßlich Gewürm. Und doch, Du hohes, heiliges Meer, Doch sonnt sich mit trübem und stolzem Bewustsein In Deinem Bilbe gern meine Seele —

Euch ruf' ich's zu, Ihr fernen Freunde. Die Ihr mit Zweifeln verfolgt mein Berg, Gespaht nach jedem Flecken ber Seele Und die Ihr nur mit flüchtigen Blicken. Wie Bogel über die herbstliche Saide, Dahinfuhrt über die schönsten Stellen In meinem Bergen und meinem Leben; -Euch ruf' ich's zu, fei's wie bas Braufen, Sei's wie das Seufzen und Klagen bes Meers, Sei's wie die Mahnung erwachender Fluth, Sei's wie das Murmeln bemuthiger Ebbe: -Was Großes und Schones die Bolfer verbindet, Was Serzen bewegt und mas fich wieget In der Ginsamfeit ureigener Schonheit, Bu tragen bereit ift's die kleine Welle Des großen Weltmeers, meine Seele, Wie seine Flotten das Weltmeer tragt,

Sein Fischersegel, sein Liebeslieb. Und was darüber — das ist die Last Tyrannischer Willfur und ewiger Knechtschaft, Bom Leben und Schicksal uns aufgeburdet Und die wir zu tragen verdammt sind — Alle. —

D kommt an's Meer und seht in die Blaue, Der Himmel blickt aus seinen Tiefen — Trotz ihrer ewigen Besleckung, Aus Meer und Herzen blicket der Himmel.



## VIII.

Bohmische Elegieen.



Unglücklich bist Du und Du schweigst, Drangst tief in Dich hinein den Kummer, Wie todesmatte Greise neigst Dein Haupt Du traumeleerem Schlummer.

Du haft Dich felber einft genannt, Bur Zeit ber rachenben Huffiten, Das heilige, gelobte Land — Du haft wie jenes viel gelitten.

Auch Dich, wie jenes, halt die Ruh', Die starre Ruh' des Todes nieder; Du Marthrer der Bolfer Du, Wann wirst Du auserstehen wieder?! Zwar zieh'n, wie Palästina's Kind, Die Deinen nicht gen Sub und Norben, Doch in der eignen Heimath sind Sie heimathlos und fremd geworden.

D Bohmen, armes Mutterherz, Wie traurig schleichen Deine Sohne, Im Aug' jahrhundertalten Schmerz, Doch ohne Wort und ohne Thråne.

Zum Walbe seh' ich ziehen dort Den Waidmann mit dem Jagdgehänge — Er singet, doch so singt nicht Mord — Wie trauervoll sind diese Klänge! —

Heut bist Du sicher, Sirsch und Reh — Der jaget wohl nach andrem Wilbe, Er sucht die Spur von seinem Weh Und jagt nach einem Schattenbilbe.

Verkannt ift Alles, was Dir blieb, Verkannt ift Deine Rache, Verkannt Dein Haß und Deine Lieb', Verkannt ift Deine Sprache.

Sie ist so wie das Nauschen wild In Deinen Tannenhainen, Und wie der Schwestern Klagen mild, Die Warschaus Fall beweinen;

Schleicht nicht wie Schlangen mit Gezisch In unbewachte Ohren, Wie jene, die sich heuchlerisch Des Czaren Sflav' geboren.

19\*

Sie drohnet wie der eh'rne Fuß Anstürmender Hufstten, Und tonet wie das Lied des Huß Aus seiner Flammen Mitten.

Sie grollet wie die Trommel, dumpf, Bedeckt von Zizka's Felle, Und rollet hin wie Thurn's Triumph An seines Kaisers Schwelle.

D meiner Mutter Wiegenlieb, Das mich in Schlaf gesungen, Du bebst wie Luft durch's stille Ried In Abenddammerungen!

D bes Refruten Kriegsgesang, Als er bas Dorf verlassen — Du wehst um meine Seele bang, Wie bamals burch bie Straßen!

Dein Bolf ift nicht wie jener Huß, Der sich ben Holzstoß hat erkoren; Es gleichet bem Hironymus, Der seinen Glauben abgeschworen.

O Volk, so hast Du durch Verrath Ein schmachbebecktes Sein gesristet; Man stahl Dir Deine schönste That, Man hat Dich pfässisch überlistet.

O Bohmens Volk! — bas heil'ge Korn, Das Du in alle Welt gegoffen, Dir bracht' es rosenlosen Dorn, Du hast die Früchte nicht genossen. Aufblüht' es im Cevennenland Und in den Thalen der Provenze, Der Albigenserstreiter wand Daraus sich ew'ge Martyrkranze.

Aufschoß es spat im beutschen Land Und seine Frucht ward heimgetragen Bon jenes Monches kuhner Hand, Dem, wie dem Huß, das Herz geschlagen.

Doch Du? — bu kniest bemuthig jett An ben entweiheten Altaren, Dahin mit Hunden man gehetzt Der Bater geißelwunde Schaaren.

D Bolk, bem man ben Gott geraubt, Das tausenbfacher Fluch getroffen, Du hast umsonst geliebt, geglaubt, Wie wagt es noch Dein Herz zu hoffen?

Dreimal unselig Volk, Dein Leib Bewegt kein Herz mehr, daß es weine, Es ift ein Leid aus alter Zeit Und gleicht bemooftem Leichensteine.

Beweint wird Polens junges Weh, Weil es in Warschaus Schutt noch gluthet; Du bist im Wald ein todtes Reh, Das längst und langsam sich verblutet.

D Gott, die Weißenbergerschlacht Erreicht wohl Oftrolenka's Trauer, Und die darauf gefolgt, die Nacht Hat trub're als Sibiriens Schauer. Ruhmlos zieht durch die Welt Dein Gram — Kein Dichter wagt es laut zu trauern, Er fühlet seiner Knechtschaft Scham — Die Harfe hängt an den Mauern.

Musik, Musik, das Mägdlein milb, Sie blieb allein noch Deinen Sohnen, Sie zieht in's weiteste Gefild Und bettelt um des Mitleids Thranen.

Sie machet über Belt und Sund Und zum Dhio Bettlerreisen, Und singt und klagt die Herzen wund Mit den geheimnisvollen Weisen.

Und wenn bei'm Klang ber Normann weint, Die Wilden sich der Thrånen schämen, Sie wissen nicht, daß sie, vereint, Nur Dich beklagen, armes Bohmen! —

Alls noch ber Wolf auf Deinem Buble, Der Nar gehaust in Deinen Luften, Der Bar in Deiner Walber Kuhle, Da glichst Du noch nicht tobten Gruften.

Da wohnten noch die unerschlafften, Die sittigschlagenden Gedanken In Deiner Brust, die Leidenschaften, Die Kraft mit ihren wilden Branken.

Die Aare find nun långst verschwunden, Und Wolf und Bar sind lang' vertrieben, Die wilde Kraft ist überwunden; Du armes Land, was ist geblieben? Nur hie und da in Felsenhöhlen Wohnt noch der Fuchs mit seinen Tucken, Und hie und da in armen Seelen Die List mit ihren Heuchlerblicken.

Die Lift allein! — bas Kind der Schande, Von Tyrannei und Schmach geboren, Zeigt auf die dürftigen Gewande Und bettelt vor den gold'nen Thoren.

Bebeck' mit Deinem Sterbekleibe, Bebeck', o Bohmen, Deine Augen! Zu. seh'n ihr Kind verberbt im Leibe, Nicht will es einer Mutter taugen.

Doch Noth ist eine schlechte Umme, Und Hunger kann nicht schwelgen sehen; Gen Wien loht meines Zornes Flamme, Dir gilt mein Klagen, nicht mein Schmahen.

Das stille Prag, Dein Lieblingskind, Wie hat ihm stolz das Herz geschlagen In Zeiten, die entschwunden sind: Jest gleicht's dem Bild auf Sarkophagen.

Du hast es mutterlich geschmuckt Mit gold'nem fürstlichen Gewande, Ihm hundert Kronen aufgedrückt, Auf daß es glanze durch die Lande.

Ein Kind von fürstlicher Geburt Trug's Schwert und Zepter in den Händen, Und wie ein demantreicher Gurt Schlang sich der Strom um seine Lenden. Nun ist es worden grau und alt — Ein Fürst nach zeitiger Entthronung, Träumt seine traurige Gestalt Nun in der öden Trümmerwohnung.

An seinen Kronen nagt ber Rost, Die Königskleiber sind verblichen — Nur eine Stadt hat noch ber Oft, Mit ber Du schmerzvoll Dich verglichen.

Ein flavisches Jerufalem, Das bist Du, wie Dein Kind Dich nennet, D Prag! das Dich von ehebem Und das in Deinem Gram Dich kennet.

Du bift es; — benn wie ber Prophet Den Engel sah auf Zion trauern, Seh' ich ben Mond, ber weinend geht Und kummerblaß auf Deinen Mauern

D fahe Gott auf Dich hernieder Und ließe von den Thranen allen, Die ich mir traum' um seine Liber, Auf Dich nur eine einz'ge fallen;

Von jenen heilungsvollen Zähren, Die trübe Herzen zu ihm fenden Und die in feinem Aug' sich kehren Zu Balfam, alles Leid zu enden!

Doch fern vom Himmel ist die Erbe — Ein irres Lamm in wald'gen Busten Berhallt Dein Auf dem Herrn der Herde, Bergehst Du fern der Mutter Bruften. Er hat Dich einsam sterben lassen. — Der Herbe gilt bes Hirten Sorgen; Bergeh' bas Lamm auf oden Straßen, Ist nur die Herbe wohl geborgen.

Was hehst Du klagende Beschwerde? — Bergaßest Du die Interdicte? Daß aller Fluch der alten Erde Dein büßend Haupt darniederdrückte?

Sei stolz, daß Dich die Götter haffen! — Ihr Fluch traf stolze Königshäuser, Titanen, die den Himmel fassen, St. Peters schwerster Bann traf Kaiser.

Wohl fern vom Himmel ist die Erde — Er hat Dich einsam sterben lassen — Was hebst Du klagende Beschwerde? — Sei stolz, daß Dich die Götter hassen! —

D Bohmen, fremdes grünes Blatt Bon einem fremden Wunderbaume, Nach dem sich sehnt ein Autokrat In seinem wüsten Kaisertraume,

Gen Westen kehre Dein Gesicht, Die Freiheitssonne kommt aus Westen; Siehst Du das junge Morgenlicht Wie Rosen über Kron' und Aesten?

Im Often ist es Nacht und kalt — Auf einem Thron von Bruberleichen Sitzt dort die blutige Gestalt Mit ihrem neuen Kainszeichen. An Deutschlands Halfe wein' Dich aus, An seinem schmerzverwandten Herzen, Geoffnet steht sein weites Haus Für alle großen, heil'gen Schmerzen.

Vergiß, vergiß ben alten Groll — Mein beutsches Herz kann Dir verkunden: Auch Deutschland fühlt, das Maß ist voll Und büßet seine alten Sunden.

Laß mich Dein treuer Herold sein, Mein Baterland, in beutschen Landen, Laß mich mein treues Lied Dir weih'n Und Deinem Weh, das ich verstanden.

Jetzt steh' ich ferne Deinem Schmerz, Doch will's in meiner Seele lenzen, Schickt Dir sein Lied bies Dichterherz, Die blasse Stirne Dir zu kranzen.

## Terzinen.



## Abbe Vogler.



Es zog allein der Tone alte Meister, Wie er gepstegt auf Frühlings = Wanderungen, Ihm folgten nur des Liedes holde Geister,

Die weihvoll seine Wiege schon umtlungen. Er zog bahin burch's schone Land ber Schwaben, Wo schon zur Zeit manch Lieberheld gesungen,

Und Tone blühten mit bes Lenzes Gaben. Der Abend fam mit leisem Schwanenfluge, Es fam bie Nacht, mit Flügeln eines Raben —

Alls ob ein Kuchlein aus ben Flügeln luge, Sah Stern an Stern aus dunkler Himmelsbläue, Und monderhellt war jede Wolkenfuge. Wie eint sich Alles, daß es tief erfreue, Tief innerlichst des edlen Wandrers Seele! Er zog ja aus, daß sich's in ihm erneue,

Nach Liederlenzes schaffendem Befehle; Doch, daß zur tief entquoll'nen Frühlingslust Der Wehmuth Thau, der lindernde, nicht fehle,

Umschlingt ein Lieb ihn, das aus reicher Bruft, Ein blüthenvoller Wiesenbach, ertonte; Es war ein Lied — er war sich's bang' bewußt —

Bom Meister, bessen Namen man verponte, Deß freien Sinn die dust're Kerkermauer, Deß freies Lied der Kette Schall verhöhnte.

Den armen Meister fasset stille Trauer, Den vor Minuten noch der Lenz entzückte; Und Angst durchrieselt ihn, und kalter Schauer, Da er im schönen Lande um sich blickte: Denn Hohenasperg lag vor ihm, die Feste, Als ob ein Zauber sie vor's Aug' ihm ruckte.

War sie nicht ahnlich einem Geierneste? War sie nicht Schubart's todtendes Gefängniß, Wo er verschmachtet seines Lebens Reste?

Weil er zum Bolke sprach in ber Bebrängniß, Und weil er sprach die Sprache der Titanen, Weil er den Weg ihm wies aus der Beengniß,

Weil er ihm zeigte volkerwurd'ge Bahnen; Weil er's gewagt ben Fursten und die Fursten Mit freiem Wort zu richten, und zu mahnen;

Weil er ben Junkern, die den Wald durchpurschten, Geflucht, wenn sie zerstampft des Landmanns Saaten; Weil er den Burgern, die die Zähne knirschten, Zum Schwerte wandeln wollte ihren Spaten; Weil er im Liede, wie im schlichten Worte, Gewagt zu broh'n, zu trosten und zu rathen.

So klangen die Gebanken, die am Orte, Dem lenzigen, den Meister so umfingen. Er muß — schon schreitet er zur Festungspforte —

Dem niegeseh'nen Bruder Hulfe bringen. Aus Kerkernacht zum Licht emporzuheben, Der trauten Kunst nur mußte dies gelingen.

Ihr und bem Recht ja hat er sich ergeben, Der Prometheus, ber wurdige Verbrecher, Und wie genügsam, ach! ift unser Leben,

Ein Tropfen Lust versüßt den Leidensbecher. Beschlossen war's, er wollt' es auch vollführen, Und vor dem Kastellan, der kühne Sprecher In Worten wußt' er, wie im Ton zu rühren, Denn schwache Knechte zählen die Thrannen! Indessen unter wohlverwahrten Thuren

Lag Schubart traumend. Von ben Wanden rannen Die Tropfen, wie die Thranen ferner Lieben; Mitleidig schien die Wolbung sich zu spannen,

In die sein herbstes Lied er eingeschrieben. Der Jahre Zahl war's, die sie so vertraute, Die sich vorbei an ihm und ihnen trieben;

Was war's, daß heut vergeßne Menschenlaute Aus seiner Traume dusterstem ihn' sidrten? Daß hoffnungssuß das Sternenlicht ihm graute?

Daß er bes Dufts genoß, bes langentbehrten?

Daß sie ihn leiteten in die Kapelle?

Daß Bande nicht ben freien Gang ihm wehrten?

Und als er eintrat, goß der Orgel Welle Bom Chor herab auf ihn die heil'ge Taufe, Jetzt, wie vom Felsen ruft die wilde Quelle,

Jett, wie vom Lotos fällt die Mannatraufe — Und Schubart beuget Knie und Nacken nieder, Daß über ihm der Katarakt verstaufe.

Der fenket tief, und hebet hoch ihn wieder, Und wolbt aus Tonen einen Regenbogen: Es locken ihn die Nymphen zarter Lieder,

Es heben ihn die majeståt'schen Wogen; — Allmächtig ist Musik und ihr Entfalten, Wo ihr entgegen Freundestone zogen,

Wenn ihre Schaar phantastischer Gestalten Die Heimath in der fremden Brust gefunden, Und wenn die Sprossen ihrer Lenzgewalten Ein andres Herz zum Kranze sich gewunden. Dechubart fühlt es — benn er spurt vernarben, Die ihm geschienen unheilbar, die Wunden —

Des Glaubens Kinder, die im Zweifel starben, Belebend hat sie jene Macht getroffen, Die Blumen, die in Kerkerlust verdarben,

Es bluht das Lieben, und es reift das Hoffen! — Es ist die Zeit, mit ihr der Ton verronnen — Und wieder steh'n des Kerkers Pforten offen;

Doch Schubart rufet aus in tausend Wonnen: Wo ist der Mächtige, der mich befreite, Mich nippen ließ vom ewig heil'gen Bronnen,

In meine Wunden fußen Balfam ftreute? Vermag's boch Einer nur in beutschen Gauen — Der Bogler ist's, dem ich die Arme breite! — Es stieg die Sonne auf, den Bund zu schauen, Und glanzte segnend über ber Kapelle, Und weiter zog der Abt in Gottvertrauen — Getröstet, Schubart in die dustre Zelle. Lope de Vega.



Wer leugner's! — das ist eines Spaniers Antlit, Und eines zwar, auf dem Gedanken rasten; Kein Angesicht, in das ein stiller Wahnwith —

Ein schöner zwar — bes träumenden Phantaften Die neblicht dunflen Lettern hingeschrieben, Und Augen, die zum Kerkerlichte pasten,

Bugleich zum Sternenlicht für nächtlich Lieben, Und eine Stirn, der Rennbahn zu vergleichen, Wo sich im Flug Gedankenrosse trieben.

Wie Falter, die um tobte Blumen streichen, Streicht hin ein Lächeln um die starren Züge. Kennt dieser Schritt den Sinn: "Bor'm Feinde weichen?" Und fagt's die Schulter nicht, was fie noch truge?! — Lope de Bega nannten fie den Starken, Und seine Miene kundete nicht Luge.

Es schoß sein Sinn dahin auf leichten Barken, Auf Kusten zu, noch damals unbekannte, Und kampfte siegend in den fernsten Marken

Des Geistes, wo der Dichtung Sonne brannte; — Das eben war's, daß er aus eignem Leben Ein neues rief, und es in Formen bannte;

Das find des Geiftes Wunderfrafte eben,
Daß immer neu Gedanken und Gestalten
Am Stabe des Bewußtseins fich erheben,

Und über'm Schöpfer ihren Fittig falten. Bewußtsein ließ mit wilder Bligesschnelle Don Lope's Schlachtschwert, den Gedanken, walten. — Don Lope schritt gar hastig burch die Zelle; Sein alter Schreiber saß am Pult indessen, Deß Haupt umfloß der Locken Silberwelle,

Darunter schlief, wie unter'm Schnee vergessen Die Blume liegt, verdorret der Gedanke, Und schien nach manchen Leiden unermessen,

Noch seine Seele, eine leidensfranke. Bom Licht der Ampel sielen blasse Strahlen Auf seine Stirn herab, die marmorblanke,

So wie der Mond pflegt zitternd hinzumalen Auf's Grab, wo man die Schmerzen wähnt verwahret, Der Ruckgebliebnen liebgewordne Qualen.

Er hieß Solis; in ihm hat sich gepaaret Die Schreibekunft mit alten Wissenschaften, Und die Gedanken, die Don Lope schaaret, Macht er um Sold für alle Zeiten haften. Es sprach sein Herr zu ihm mit milder Stimme: "Ich wollt", daß Deine Mienen sich entrafften,

"Der sie bebeckt, bem stillen finstren Grimme! — "Nicht will ich, daß, wem meine Gunst gebührte, "Im Serzen ihm bes Hasses Kohle glimme!" —

Doch er blieb stumm und schrieb, was der dictirte, Den heißen Federkampf gen seine Feinde: "Nicht, daß mich zeitig grüner Lorbeer zierte,

"Daß Spaniens Fürsten meine mächt'gen Freunde, "Daß meinen Namen man sah früh erglänzen "Im hohen Kreis der dichtenden Gemeinde,

"Daß sie durch mich zu neuen, schönen Lenzen "Erwacht geseh'n der Kunste heitre Welten, "Daß sie mich freudig nannten vor Terenzen "Und meinen Ruhm zu Seneca's gesellten; "Das war es nicht — das nicht die Freudefunken, "Die sonnengleich mir meine Bahn erhellten. —

"Das Eine aber macht mich wonnetrunken, "Und hatt' ich selber Todesqual gelitten, "Das Eine — " Und in Sinnen tief versunken

Durchmißt die Zell' er mit erhitzten Schritten, Indeß der Schatten an den bunkeln Wanden Wie eine buftre That ihm nachgeglitten.

"Das Eine —" schreibt Solis mit schwachen Handen, Und ruft es als ein dumpfes Echo wieder, In Angst, wie dieser Worte Spizen enden.

"Das Eine," ruft Don Lope, "baß ich nieder "Die falfche Saat des Kehervolks getreten, "Und daß ich als ein Kämpe, frei und bieder, "Verscheucht der Dichtung gleißende Propheten, "Daß ich zerstreut als arme Bettlerrotte, "Die sich in Spanien genannt: Boeten! —

"Nun zieh'n sie hin zu ihrem eignen Spotte, "Und muffen bettelnd durch die Lander streichen, "Und sieh'n umsonst zu ihrem falschen Gotte,

"Den ste gewähnt in ebler Dichtkunst Reichen. — "Bor Allen aber mußt' das mächtige "Geschoß den schlechten Führer mir erreichen.

"So fank Rueda auch in nächtige "Berschollenheit, der Tuck'sche, Lügnerische, "Der Bettler nun — der Niederträchtige!"

""Der Niederträcht'ge?!"" — schrie's vom Schreibetische In wilder Wuth, emporend, widersprechend,

Als ob von dorthin durch die Lufte zische

Ein spitzer Dolch, des Armen Schande rachend, — Doch stirbt der schrille Ton mit einem Male, In einem langen Todesseufzer brechend;

Und vor dem Meister liegt im Umpelstrahle Ein starrer Todter wie im Leichentuche. — Er starrt in's Antlit ihm, das todesfahle,

Und lieft in seiner Falten Unglucksbuche Von schwer ertragner Schande die Geschichten Und von der letzten Stunde argem Fluche

Darum zerschmetternd mußt' es Lope'n richten, Da also eines Dieners Worte tonten: "Wie seid Ihr stark im Dichten und Vernichten!

"Den jeto Eurer Worte Stachel hohnten, "Es ist Rueda, den Solis Ihr nanntet, "Das Haupt der Dichter, der von Euch verponten, "Und den Ihr auf des Elends Wege fandtet;
"Der Euch gedient, von Hungersnoth getrieben,
"Und den, von Schmach entstellt, Ihr nicht erkanntet!" —

Noch glanzt am Blatt, was Jener hingeschrieben, In Lope's Brust jedoch beginnt's zu nachten; Ein leis' "Memento mori!" ist ihm blieben

Durch allen Glanz, den ihm die Jahre brachten; Und wenn es ihn gemahnt in spatern Zeiten, Da war's, wo seine Lippen bitter lachten, Und klang es wie der Ton zerrifiner Saiten.

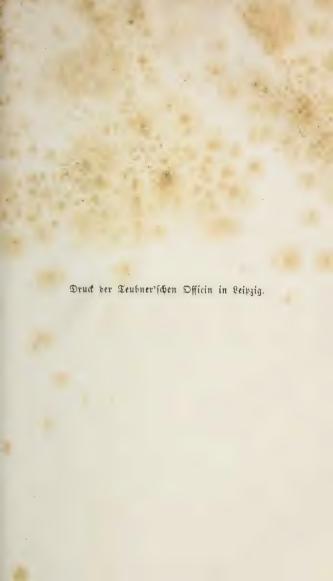



















